# 97-84200-9 Schneider, Rudolf

Die Landarbeitergewerkschaften in... Stettin

1917

97-84200-9 MASTER NEGATIVE #

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

# BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

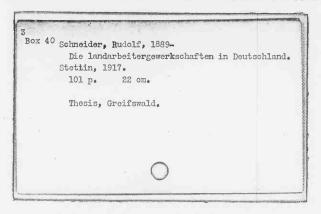

RESTRICTIONS ON USE: Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

# TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: 35 mm | REDUCTION RATIO: _//:/ | IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IIE |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DATE FILMED: _   | 9-29-97                | INITIALS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| TRACKING #:      | 27994                  | The second secon |     |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

By 40

# Die Landarbeitergewerkschaften in Deutschland.

# Inaugural=Dissertation

2117

Erlangung ber Staatswiffenschaftlichen Doktorwürde

bet

Rechts- und Staatswiffenschaftlichen Fakultät ber Königlichen Universität Greifswald

vorgelegt von

Rudolf Schneider.

Stettin. Pommeriche Reichspost, S. m. b. H. 1917. Gebruckt mit Genehmigung ber Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät ber Universität Greiswald.

Dekan: Brof. Dr. Hubrich. Referent: Brof. Dr. Mitscherlich.

Jag ber mündlichen Briifung: 20. Februar 1917.

### Literaturverzeichnis.

- 21. Usmis, Wie fann den Landarbeitern ein besserr Unschluß in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht geboten werden. Berlin 1913.
- Bericht über die Berhandlungen des zweiten und britten beutschen Urbeiterkongreffes, Coln 1907 und Coln 1914.
- Correspondenzblatt ber Generalkommission ber Gewerkschaften Deutschlands 1900-1914.
- 3. Düders, Das Roalitionsrecht und die Organisation der Landsarbeiter, Erefeld 1910, Diss.
- F. Faa B, Die Rechtsverhältnisse ber land: und forstwirtschaftlichen Arbeiter Deutschlands, Berlin 1913.
- Geschäftsbericht des Deutschen Landarbeiterverbandes für 1912 und 1913.
- Geschäftsbericht bes Zentralverbandes ber Forste, Land: und Weinberagarbeiter Deutschlands 1913.
- F. Gödel, Der Arbeitsvertrag ber Landarbeiter, Borna-Leipzig 1910, Diff.
- Freiherr Th. von der Golt, Agrarmesen und Agrar-
- Heim, Die ländliche Dienstbotenorganisation, 4. Auflage. Regenssburg 1907.
- 5. herfner, Die Arbeiterfrage, 6. Auflage, Berlin 1916.
- Sahresbericht des Berbandes der Lands, Walds und Weinbergss Arbeiter und sarbeiterinnen Deutschlands 1910 u. 1911.
- B. Rulemann, Die Berufsvereine, Bb. 1-6, Jena 1908-13.
- Der Landarbeiter, Organ des Deutschen Landarbeiterverbandes 1909—1916.
- Die Meue Zeit, Jahrgang 1906, 1910 und 1911.
- Der Proletarier, Organ des Fabrifarbeiterverbandes 1908.
- Brotofolle ber fogialbemofratischen Parteitage 1891 bis 1910.
- Protofoll der Verhandlungen der ersten Generalversammlung des Deutschen Landarbeiterverbandes, Berlin 1913.
- Frotofoll der Berhandlungen des 1. bis 8. Kongresses der christlichen Gemerkschaften Deutschlands 1898 bis 1912.

- Die Rundichau, Zeitung des Zentralverbandes der Forst-, Landund Weinbergsarbeiter Deutschlands 1913 bis 1916.
- F. Schlegelberger, Das Landarbeiterrecht, Berlin 1907.
- G. Schmidt, Lohnformen und Arbeiterverhältniffe in der Landwirtschaft, Berlin 1903.
- Sozialiftijche Monatshefte, Jahrgang 1903 und 1912.
- Zentralblatt ber driftlichen Gewertschaften Deutschlands 1901 bis 1912.
- Freiherr v. Zegner=Spigenberg, Gin follettiver Arbeits- und Tarifvertrag zwischen Gutsherrn und Landarbeitern, Wien 1913.

# Inhaltsübersicht.

| nleitung. Das Koalitionsrecht der Landarbeiter                                                                             | 9  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| schichte der Candarbeitergewerkschaften.                                                                                   |    |
| Beschichte der Entstehung und Entwid-                                                                                      |    |
| lung des Deutschen Landarbeiterver-                                                                                        |    |
| bandes.                                                                                                                    |    |
| Die sozialdemokratische Partei und die Organisation der Landarbeiter                                                       | 11 |
| Die freien Gewerkschaften und die Organisation der Landsarbeiter                                                           | 14 |
| Die Organisierung der Landarbeiter im Berband der Fa-<br>brik-, Land- und gewerblichen Hilfsarbeiter Deutschlands          | 14 |
| Mangel an Erfolgen und Berfuche zur Befferung                                                                              | 16 |
| Beftrebungen zur Schaffung eines besonderen Landarbeiters verbandes                                                        | 17 |
| Gründung des Berbandes der Lands, Walds und Beinsbergsarbeiter Deutschlands                                                | 20 |
| Bestrebungen des Berbandes                                                                                                 | 20 |
| Mitgliederbewegung                                                                                                         | 23 |
| Einnahmen und Ausgaben                                                                                                     | 25 |
| Leiftungen des Berbandes, Geldleiftungen, Rechtsschut                                                                      | 29 |
| Lohnbewegungen                                                                                                             | 33 |
| Statistit der Lohnbewegungen                                                                                               | 43 |
| Geschichte der Entstehung und Entwicklung<br>des Zentralverbandes der Forste, Lande<br>und Weinbergsarbeiter Deutschlands. |    |
| Kongresse der christlichen Gewerkschaften                                                                                  | 47 |
| Organisierung der Landarbeiter im Zentralverband der Staats-, Gemeinde-, Berkehrs-, Silfs- und sonstigen Industriearbeiter | 49 |
| Beitere Bersuche des Gesamtverbandes der driftlichen Gewerkschaften um Organisierung der Landarbeiter .                    | 50 |
| Berhandlungen der deutschen Arbeiterkongresse                                                                              | 51 |
| Bestrebungen zur Schaffung eines besonderen Landarbeiter-<br>verbandes                                                     | 53 |

| Gründung des Deutschen Beinbergs-, Bald- und Land-                                                                                              | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| arbeiterbundes                                                                                                                                  | 53    |
| Hennnungen der Ausbreitung und Bestrebungen zur Schaffung eines neuen Berbandes                                                                 | 55    |
| Gründung des Zentralverbandes der Forst-, Land- und Beinbergsarbeiter Deutschlands                                                              | 55    |
| Bestrebungen des Berbandes                                                                                                                      | 56    |
| Mitgliederbewegung                                                                                                                              | 58    |
| Ungliederung von Schweizervereinigungen                                                                                                         | 59    |
| Einnahmen und Ausgaben                                                                                                                          | 60    |
| Leiftungen des Berbandes, Geldleiftungen, Rechtsschutz                                                                                          | 63    |
| Lohnbewegungen                                                                                                                                  | 64    |
| Tarifverträge                                                                                                                                   | 66    |
| Die Boraussekungen zum Bestehen von Candarbeiterorganisationen in Deutschland und die Aussichten der bestehenden<br>Candarbeitergewerkschaften. |       |
| Bunfch der Landarbeiter nach eigenem Befit                                                                                                      | 67    |
| Bahl der Landarbeiter, die für eine diesem Bunsch nicht nachkommende Organisation zur Berfügung stehen                                          | 68    |
| Landflucht dieser Arbeiter                                                                                                                      | 68    |
| Berhalten der Gewerkschaften zum Bunsch nach eigenem Besitz                                                                                     | 69    |
| Stellungnahme der Gewertschaften zum Deputat                                                                                                    | 71    |
| Stellungnahme des sozialdemokratischen Berbandes, be-<br>gründet durch politische Rücksichten                                                   | 72    |
| Erschwerung der Ausbreitung durch diese politischen Rück-                                                                                       | 73    |
| Aussichten beider Berbände infolge ihrer Stellungnahme zur Ansiedlung, Deputat und Zollpolitif                                                  | 74    |
| Sinderniffe für beide Gewerkschaften                                                                                                            |       |
| Wohnverhältnisse                                                                                                                                | 74    |
| Drud der Arbeitgeber resp. Unterstühung der christlichen Gewerkschaft durch Abschluß von Tarisverträgen                                         | 75    |
| Mangel an Führern                                                                                                                               | 77    |
| Mangel an Geldmitteln                                                                                                                           | 78    |
| Lohnbewegungen und Mangel an Werbefraft derfelben                                                                                               | 79    |
| Zujammenfaffuna                                                                                                                                 | 80    |

|           |                                                                                                                                                                             | Beite |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Unlage 1: | Statistif über den Mitgliederbestand des Bersbandes der Lands, Balds und Beinbergsarbeiter Deutschlands Ende des Jahres 1910.                                               |       |
| Unlage 2: | Statistif über den Mitgliederbestand und Beitragsleistung des Berbandes der Lande, Waldbund Meinbergsarbeiter Deutschlands Ende des Jahres 1911.                            | 83    |
| Unlage 3: | Mitgliederbestand des Deutschen Landarbeiters verbandes am Schlusse des 3. Vierteljahres 1912.                                                                              | 86    |
| Unlage 4: | Tarif-Bertrag zwischen der Freiherr v. Eramer-<br>Klett'schen Berwaltung in Hohenaschau und dem<br>Zentraschendd der Forst-, Land- und Wein-<br>bergsarbeiter Deutschlands. | 87    |
| Unlage 5: | Kollektiv : Arbeits= und Tarifvertrag zwischen Freiherrn von Zekner-Dobritschan und dem Bunde "Landtreue".                                                                  | 90    |

r

4

,

Noch vor wenigen Jahren hielt man Gewerkschaften der Landeiter in Deutschland und besonders in Freugen wegen der bestehenden "Koalitionsverbote" nicht sir möglich. Diese Unslicht konnte nur dadurch hervorgerusen werden, daß man mit dem Begriff der Arbeiterorganisation das Streitrecht untrennbar verband. Man stand auf dem Standpunkt, daß für eine Arbeiterorganisation, die ihren Zweck erreichen soll, das Streitrecht untedingt ersorderslich ist, und da ein Streit in dem ge wöhnlich en Sinne den Landarbeitern durch gesehliche Bestimmungen verwehrt ist, entstand bie Ausschung, daß für landwirtschaftliche Arbeiter "Koalitionsverbote" beständen. Die letzten Jahre haben jedoch gezeigt, daß trohem in Deutschaft genen und auch entstanden sind.

"Gefinde, Dienstleute oder Landarbeiter der in § 2 a, b, c, d bezeichneten Art, welche die Arbeitgeber oder die Obrigfeit zu gewissen Jandlungen oder Zugeständnissen dadurch zu bestimmen suchen, daß sie die Einstellung der Arbeit oder die Hinderung derselben bei einzelnen oder mehreren Arbeitgebern verabreden oder zu einer solchen Berabredung andere aufsordern, haben Gesängnisstrase bis zu einem Jahre verwirtt."

Die in § 2 genannten Personen sind im wesentlichen Gesinde, Instleute, herrschaftliche Dienstleute, Tagelöhner, Einlieger, Katen-

<sup>1)</sup> Bergl. Faaß. Die Nechtsverhältnisse ber lande und sorstwirtschaftlichen Arbeiter Deutschlands. E. 16, 18.

leute und dergleichen, sowie folche Landarbeiter, welche fich gu beftimmten land- oder forftwirtichaftlichen Arbeiten, wie g. B. Erntearbeiten auf Ader und Biefen, Meliorationsarbeiten, Solgichlagen ufm. verdungen haben.1)

Früher glaubte man, daß durch diefen & jeder Streit von Landarbeitern verhindert murde und Daher eine Organisation für ländliche Arbeiter nuglos fei, da ihr ja das wichtigfte Rampfmittel. ber Streif, in dem größten Teile Deutschlands genommen fei.

Rach dem oben angeführten § 3 find nur die Berab = redung von Arbeitseinstellungen und die Aufforderung gur Berabrebung von Arbeitseinstellungen ftraffällig, ftraffrei bleibt jedoch, wie durch Kammergerichtsurteil vom 13. Februar 1895 entichieden worden ift, die Aufforderung gur Arbeitseinftellung2). hingu tommt, daß nach dem gleichen & ftreitende Land= arbeiter nur dann ftrafbar find, wenn fie durch die Arbeitseinftellung die Arbeitgeber oder die Obrigfeit ju gemiffen Sandlungen oder Bugeftandniffen gu beftimmen fuchen. Siernach bleibt es 3. B. ben Arbeitern eines Gutes unbenommen, jum nächften Rundigungstermin fämtlich ihr Arbeitsverhaltnis aufzufundigen und einen neuen Kontraft auf bemfelben ober einem anderen Bute nur unter ihnen genehmen Bedingungen abzuschließen, nur barf ihnen bie Berabredung gur Arbeitseinftellung nicht nachgewiesen werden fonnen und fie durfen ihre Arbeitseinstellung nicht bedingungsweise unter Aufftellung von Forderungen vornehmen. Bie dies möglich ift, fagt der Beschäftsbericht des Bentralverbandes der Forft-, Land- und Beinbergsarbeiter Deutschlands für das Jahr 19133):

"hiernach ift zwar die Borbereitung einer gemeinschaftlichen Arbeitsverweigerung im hertommlichen Ginne nicht möglich; es tann jedoch die gleiche Birtung tropbem erzielt merben. Der Berbandsbeamte macht beifpielsweise einer Berfammlung von Landarbeitern in einem Bortrage Die 3medmäßigfeit der Arbeitsverweigerung flar und veranlagt jeden einzelnen Urbeiter fpater im perfonlichen Gefprach ju fundigen. Daran fann ihn, den Mugenftehenden, der dem Gefet von 1854 nicht untergeordnet ift, niemand hindern. Rach entsprechender Auftlärung ber in Betracht tommenden Arbeiter mird die gemeinschaftliche Arbeitseinstellung erreicht werden können, ohne daß die einzelnen Urbeiter die gesetslichen Borichriften verleken."

Da das Befet vom 24. Upril 1854 in hannover, heffen-Raffau und Schleswig-holftein feine Giltigfeit hat, sondern in diefen Brovingen Preugens wie auch in dem größten Teile Guddeutichlands für die Landarbeiter ein volles uneingeschränftes Roalitionsrecht

1) Asmis. Wie fann ben Landarbeitern ein befferer Anfchluß in wirtichaftlicher und fogialer Sinficht geboten werben. G. 5. 2) Schlegelberger. Das Landarbeiterrecht. 3. 194.

3) E. 19.

befteht1), ergibt fich, daß den Organisationen ber Landarbeiter in einzelnen Teilen Deutschlands mohl hemmniffe in ber Ausübung ihres wichtigften Rampfmittels, bes Streits, in den Beg gelegt find, ihnen diefes jedoch nicht völlig entzogen ift, fo daß fehr mohl Landarbeiterorganifationen auf gewertichaftlicher Grundlage beftehen fonnen.

Es fragt fich nur, ob fich folche Organisationen lebensfähig ermeifen oder ob fie über furg oder lang megen Mangel an Erfolgen gu Grunde geben und welche Borausfegungen und Biele fur ihr Bedeihen erforderlich find. Bur Beantwortung diefer Fragen fei in folgendem zuerft die Geschichte der Entstehung und Entwicklung der beiden 3. 3t. in Deutschland beftehenden Landarbeitergewertschaften, des Deutschen Landarbeiterverbandes und des Zentralverbandes ber Forft-, Land- und Beinbergsarbeiter Deutschlands, von denen ber erfte den freien, der zweite den driftlichen Gewertichaften angehört, dargeftellt.

# I. Befchichte der Landarbeitergewertichaften.

a) Beichichte ber Entftehung und Entwidlung des Deutschen Landarbeiterverbandes.

Da mit den freien Gewerfschaften die fozialdemofratische Bartei in enger Busammengehörigfeit fteht, muffen die Bemuhungen Diefer Bartei um die Organifierung ber Landarbeiter bei ber Darftellung der Beschichte des Deutschen Landarbeiterverbandes mit herangezogen merben.

Die Beratungen, wie man die Landarbeiter für die fogials bemofratifche Bartei gewinnen fonne, reichen weit gurud. Bereits im Jahre 1873 murde auf dem Barteitage gu Gifenach barüber verbandelt. Un eine planmäßige Organifierung der Landarbeiter in ber Partei mar jedoch folange nicht zu benten, als bie Organifierung der induftriellen Arbeiter im Bordergrund ftand. Much mußten die Berfuche mahrend der Zeit des Sozialiftengefeges naturgemaß ruhen. Cobald diefes aber gefallen war, feste auch die Bartei ihre Beftrebungen gur Berangiehung der ländlichen Arbeiter fort in der flaren Erfenntnis, daß erft dann an eine Berwirklichung der fogials bemofratischen Bestrebungen zu benten fei, wenn die große Maffe der ländlichen Arbeiter für die Bartei gewonnen fei, denn "die Geminnung der werktätigen Landbebauer= maffe ift der einzige Beg zur Eroberung der po= litifchen Macht."2) Gerade die ländlichen Arbeiter festen ihren Ausdehnungsbeftrebungen ben ftartften Widerftand entgegen und bilden ja zum Teil auch heute noch das Bollwert, an dem die

<sup>1)</sup> Bergl. Bericht des Zentralverbandes der Forit-, Laud- und Weinberasarbeiter Deutschlands. 1913. E. 19.

<sup>2)</sup> Eb. David. Die landwirtichaftliche Produttionsentwidelung und die Muigaben Der fogialbemofratischen Agrarpolitit. Gog. Mouatshefte 1903, Seit 1.

Bemühungen der fogialdemofratischen Partei gerichellen. Je mehr fich die Bartei mit diefer Frage beichäftigte, besto mehr erfannte fie Die ungeheuren Schwierigkeiten, Die fich ihr dabei in den Beg ftellten. Zwar hatte man im Jahre 1891 auf dem Barteitag gu Erfurt die programmatische Stellung der Bartei zu den landwirtichaftlichen Urbeitern Dahin festgelegt, daß die rechtliche Bleichftellung der landwirtichaftlichen Arbeiter und Dienftboten mit den gewerblichen Arbeitern und die Beseitigung der Gefindeordnungen zu verlangen feien, aber damit mar die Agitation für die fogialbemofratische Bartei auf dem Lande noch nicht erleichtert. Golange die landwirtschaftlichen Arbeiter bas Bedürfnis nach einer Organisation aus fich heraus nicht fühlten, und folange fie felbit ben Kontraftbruch und ben Streif für etwas Berwerfliches hielten, fonnte man mit diesem Brogramm Erfolge nicht erzielen. Bur praftifchen Durchführung ber Berbearbeit fam man guf Demfelben Barteitage nur gu dem Entichluß, daß für die ländlichen Urbeiter Flugblätter gedrudt werden follten1), aber auch diefer Beichluf murde badurch eingeschränft, daß der Barteivorftand erflarte, Die gemeinsame Beschaffung berartiger Flugblätter burch ben Parteivorstand habe fich als unmöglich herausgestellt, ba die Lage der Landarbeiter in den einzelnen Gegenden Deutschlands gu perichieden fei und auf diese Berichiedenheit in den Alugblättern Rudficht genommen werden muffe. Deshalb mußten Fluablätter von den Landes- und Brovingial-Romitees berausgegeben werden. Die Barteileitung fonne nur finangiell helfen,

Aus diesen Ausführungen ergibt sich die Hilfoligkeit, mit der die sozialdemotratische Kartei der Landarbeiterfrage gegenüberstand. Man schien die Wertlossselber der Bemühungen in dieser Richtung einzusehen, und daher versuchte die Parteileitung die ihr lästigen Fragen an die ihr untergeordneten Organe abzugeben. Damit war die Durchsstührung des Beschlusses zum mindesten verschleppt, zumal von dem Parteivorstand Richtlinien für die Art der Flugblätter nach von dem Parteivorstand Richtlinien für die Art der Flugblätter die Ausgegeben waren, sondern die Abzüssung den einzelnen Organisationen überlassen worden. Dieser Wanget an Richtlinien zur Berausgabe von Werbestugblättern machte sich auch dald bemerkbar, so daß die Partei die Aufstellung eines sozialdemotratischen Agrarprogramms für erforberstich hielt. Zu diesem Zwede wurde auf dem Parteitage zu Frankfurt im Jahre 1894 ein Agraraussichuß eingesecht, der ein Agrarprogramm ausarbeiten und dem nächsten Farteitage vorsegen sollte.

Damit war die Schwierigteit der Frage nicht beseitigt, sondern nerkannte im Gegenteil erst jetzt, auf was für ein den sozialsbemofratischen Ideen gefährliches Gebiet man sich gewagt hatte. Bei den Beratungen des Ausschusses ergab sich, daß man mit den allgemeinen sozialdemofratischen Ideen ben Landarbeitern nicht beisaltgemeinen sozialdemofratischen Ideen ben Landarbeitern nicht beis

kommen konnte. Die große Mehraahl berielben zeigt bas Beitreben. fich burch Rauf einiger Morgen Uder felbftandig gu machen, und berjenige, der einen eigenen Befit hat und bodenftandig ift, fann ben Lodungen des sozialbemofratischen Barteiprogramms nicht mehr zugangig fein, ba er von ihnen teinen Borteil, fondern nur Rachteil burch ichlieflichen Berluft feines Befiges und feiner Gelbitandigfeit ermartet. Auf Grund Diefer Ueberlegung mar man fich im Ausichuf darüber flar, daß mit dem alten fogialiftifchen Brogramm die Bauern, die bereits Grund und Boden ihr Eigentum nannten, aber auch die ftrebiamen Landarbeiter, die fich folchen erwerben wollten, nicht zu gewinnen waren, und man ftellte daher ein Brogramm auf, bas ben Grundanichauungen ber Bartei völlig jumiderlief, wie aus folgender auf dem Barteitage gu Breslau 1895 augenommenen Resolution hervorgeht1): "Der von der Mararfommiffion vorgelegte Entwurf eines Agrarprogramms ift zu vermerfen, denn Diefes Brogramm ftellt der Bauernschaft die Bebung ihrer Lage, also die Startung ihres Privateigentums, in Ausficht": der zweite Teil des Nachfakes "und traat dadurch bei gur Belebung ihres Gigentumfangtismus" murbe nicht angenommen.

Der Rerfuch der jozialdemofratischen Bartei, ein Mararprogramm zu erhalten, auf dem fich die Agitation unter ber ländlichen Bevölferung aufbauen ließ, mar mit der Unnahme diefer Resolution gescheitert. Go fehr die Bartei den inneren 3mang fühlt, ihre Musbreitung auf das Land mit aller Rraft zu fordern, weun fie überbaupt größere Erfolge erzielen will, icheitern alle diefe Bestrebungen an dem Bideripruch zwischen dem fozialdemofratischen Barteiprogramm und den Intereffen der ländlichen Bevölterung. Much in der Folgezeit ift die Bartei nicht in der Lage, diefen Biderfpruch gu lofen, wenn auch immer neue Unfake dazu gemacht werden; diefe find jedoch taum als ernfthaft aufzufaffen. So murde 3. B. auf dem Mannheimer Parteitag 1906 folgender Untrag gestellt2): "Der Rarteiporftand mird beauftragt, eine Zeitung für die Landarbeiter herauszugeben und alle Monat gratis zu verteilen." Das Intereffe an der Frage mar fo gering, daß der Untrag nicht einmal genügend unterftütt murde und daher gar nicht erft zur Abstimmung gelangte. Es ergibt fich daraus, daß die große Mehrheit der Barteitagsvertreter, Die natürlich aus ben ftäbtischen Rreifen ftammen, ber Landarbeiterfrage pollig gleichgultig gegenübertritt. Diefe Intereffenlofigkett greift auch auf den Barteivorstand über, wie aus dem Bericht des= felben auf bem Barteitage ju Effen 1907 hervorgeht, in dem es heifti"): "Die Landarbeiterfrage ist wohl sehr wichtig, aber doch nicht fo brennend, daß ihre Erörterung schon auf dem kommenden Barteitag notwendig mare. Wir glaubten deshalb, diefen Buntt vorläufig zurüdftellen zu tonnen."

<sup>1)</sup> Protofell des Parteitages 1891, E. 42.

<sup>2)</sup> Prototoll des fozialdemofratifchen Parteitages 1894, 3. 134.

<sup>1)</sup> Protofoll bes jogialbemofratischen Parteitages 1895, E. 104.

<sup>2)</sup> Protofoll des sozialdemofratischen Parteitages 1906, Autrag 40.

<sup>3)</sup> Prototoll bes fozialbemofratifchen Parteitages 1907, G. 16.

Ein außerordentlich treffendes Urteil über die Arheiten der sozialdemofratischen Partei in der Agractrage gibt August Erdmann in einem Artifel "Die moralische und politische Bedeutung des Falles hilbebrand"1): "Bor allem sollte man hilbebrand Dant wissen, daß er wieder einmal auf die Bedeutung der Agractrage hingewiesen, die betanntlich vor langer Zeit von der Partei mit großen Worten in Angriff genommen, dann aber auf Nimmerwieddersehen beiseite gestellt worden ist. Gar tein Zweisel, dah wir in dieser Frage noch völlig im Dunkeln tappen, und man sollte daher jeden ernstlichen Bersuch begrüßen, hier einiges Licht zu verbreiten."

Bei dieser Sachlage war vorerst die Lösung der Frage der Organisation der Landarbeiter durch die sozialdemokratische Bartei nicht zu erwarten; jedoch hatten sich inzwischen die freien Gewerkschaften der Frage angenonnnen und sie auch zur Durchsührung gebracht.

Damit war eine Organisation auf gewerkschaftlicher Grundlage geschäften, der sich auch die Landarbeiter anschließen sollten. Allerbings muß angenommen werden, daß es sich bei den Landarbeitern, an die zuerkt gedacht wurde, hauptsächtich um solche handelt, die nur gewisse Abereszeiten in der Landwirtschaft oder in landwirtschaftlichen Nebenindustrien beschäftigt sind, während sie einen Teil des Lahres in den ktädischen Gewerblichen Betrieben Arbeit suchen nußten. Wenigkens zeigt die Entwicklung des Verbandes in Vezugauf die Landarbeiter und die Jahr der erschenden klebertritte in die später gegründete Gewerkschaft, die nur Landarbeiter umfaßt, daß es sich nur um solche Arbeiter handeln kann. Auch erscheiter so von vornherein als nicht möglich, in derselben Gewerkschaft

1) Sozialiftifde Monatshefte, Jahrgang 1912, Bb. 2, S. 730.

2) Proletarier 1908, G. 63.

einigen zu wossen, denen ein unbedingtes Streifrecht, wie den industriellen Arbeitern, zusteht und solche Arbeiter, die ein Streifrecht nicht oder nur in beschrächtem Waße besigen. Der Zusammenhalt geder Gewerkschaft wird nur dann gewahrt werden können, wenn alse in ihr vertreetenen Mitglieder gleiche Rechte und auch gleiche Pflichten haben. Die Entwicklung des Verbandes der "Fabritz, Land- und gewerblichen Hissarbeiter Deutschlands" zeigt die Besrechtsquag beiser Aufschlung

Bahrend zuerft nur ein geringer Beitrag von fämtlichen Mitgliedern erhoben murde, nämlich 10 Pfennige wöchentlich, murden Die Beiträge in dem Fabrifarbeiterverbande allmählich, wenn auch langfam, gefteigert. Go murben auf bem 4. Berbandstag 15 Bfg. und noch im Jahre 1907 40 Bfennige pro Boche erhoben. Bei einem niedrigen Beitrage von 10 Bfennigen mar es den Landarbeitern möglich, fich dem Berbande anzuschließen, soweit fie dies nicht aus den oben genannten Grunden, daß fie nicht diefelben Borteile hatten, wie die induftriellen Arbeiter, von vornherein ablehnten. Als jedoch der Beitrag höher wurde, fonnte man von den landwirtschaftlichen Arbeitern, Die nur einen geringen Barlohn erhalten, nicht mehr erwarten, daß fie fich dem Berbande anschloffen, und es mußte notwendigerweise die Entwidlung dabin geben, daß nur noch die in induftriellen Rebenbetrieben ber Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter bem Berbande beitraten. Infolgedeffen und infolge des ftarten Unmachiens der Bahl der Fabritarbeiter in dem Berbande traten die Landarbeiter immer mehr hinter den Fabritarbeitern gurud. Für die Maitation tommen fie bald gar nicht mehr in Betracht, da man es vom finanziellen Standpunft für richtiger halt, erft einmal die leicht gu merbenden Fabrifarbeiter dem Berbande zuzuführen. Rur bin und wieder beschäftigt man fich bes Namens megen mit einer die Landarbeiter intereffierenden Frage. So murde auf dem 7. Berbandstage folgender Befchluß gefaßt: "Der Berbandstag erhebt flammenden Broteft gegen den dem preußischen Landtag zugegangenen Befegentwurf gur Beftrafung des Rontraft= bruchs der Landarbeiter. Der Berbandstag erflart, daß ein Befegwerden diefes Entwurfs einer völligen Berfflavung unferer ohnehin minderberechtigten ländlichen Arbeitsbruder und -fcmeftern gleichfommen murbe. Ungefichts diefes neuen Entrechtungs- und Unterdrückungsversuches feitens der Agrarier gegen unfere ländlichen Rollegen, ertlart der Berbandstag die Befeitigung der Gefindeordnung und aller Ausnahmegesetze gegen ländliche Arbeiter und Urbeiterinnen und Gemahrung des Raolitionsrechts für unbedingt erforderlich".1) In Form folder Entschlieftungen beruht die einsige Tätigfeit des Berbandes für die Landarbeiter, von Agitation unter benfelben wird völlig abgesehen, ba fich die Ungelegenheit als viel zu fchwierig erweift und die Ungeftellten des Berbandes, die

<sup>1)</sup> Rorreipondengblatt der Generalfommission der Gewerficaften Deutsch- lands. 14. Jahraang, G. 566.

natürlich aus industriellen Arbeiterkreisen hervorgehen, wohl mit den städtischen Berhältnissen vertraut sind, jedoch nicht in der Lage sind, auf dem Lande für ihren Berband zu arbeiten.

Auch im Berbande selbst sieht man dies allmählich ein und sege, eine Besserung herbeiguführen. So hatte der Gau Brandenburg des Berbandes auf seinem Gautage 1906 eine Resolution angenommen, die die Bildung einer besonderen Sestion sür die Landarbeiter sordert. Es wurde hierbei hervorgehoben, daß für die Landarbeiter bisher recht wenig geschehen sei, daß der Verband nicht in genügender Beise sich hier betätigt habe, und daß dies auch sit die Folge nur möglich gemacht wird, salls man im Verbande den besonderen Verhältnissen der Landarbeiter Rechnung trägt. Hierzu sei in erster Linie die Bildung einer besonderen Serbsichnissen mötig und die Bemessung der Vertrage sir Männer und zu eine ihren Itweisverbiensten entsprechende Höhe unter gleichzeitiger Festseung entsprechender Gegenleistungen. Das Berbandsorgan sei so auszugestalten, daß es fortab auch der Ausfätzung der Landarbeiter genüge<sup>1</sup>).

In anderen Areisen des Berbandes fommt man zu gleicher Zuit zu der lleberzeugung, daß es nicht möglich ist, in einem Berbande, der die inbustriellen Arbeiter umfaßt, gleichzeitig Landsarbeiter zu organisseren, sondern man hält es sür richtiger, die Landsarbeiter von dem bestehenden Berbande abzutrennen und einen eigenen Berband zu gründen. Diese beiden Ansichten kommen auf dem Berbandstage in Leipzig 1906 zur Gestung und werden am besten durch die beiden vorgeschlagenen Resolutionen gekennzeichnet.

Die beiden Refolutionen lauten:

1. "Um eine intensivere und planmäßigere Agitation zum Zweif der Organisation unter den Landarbeitern zu ermöglichen, erfolgt die Anstellung von Kollegen, die mit den wirtichaftlichen, sozialen und rechtlichen Berhältnissen der Landarbeiter vertraut sind. Die mündliche Agitation dieser Kollegen wird unterstügt durch eine entsprechend schristliche: durch Flugblätter und Schassung einer selbssändigen Beilage sin den "Broletarier". Diese Beilage hat die Kritit der wirtschaftliche und sozialen und vor allem auch der rechtlichen Berhältnisse der Zandarbeiter zu bringen, gleichzeitig aber auch ihnen ein Ratgeber und Begweiser zu fein.

Die anzustellenden Kollegen haben außer der vorzunehmens den Agitationsarbeit für die Sammlung von Material, das zur Beurreislung der Lage der Landarbeiter notwendig ist, Sorge zu tragen. Dazu gehören z. B. Statistissen über die Lohnvershältnisse, Feststellung der üblichen Arbeitszeiten, Erhebungen über Frauens und Kinderarbeit, Sammlung von Kontrakten, von Berichten über Gerichtsverhandlungen und gefällte Urteile, von Material über die "Bohnungen" und Unterkunftsräume, sowie von Material über Behandlung.

Für die Landarbeiter wird ein Bochenbeitrag von 20 Big. festgesetzt. Dasiur wird den Landarbeitern Rechtsichutz, Krantenunterstützung, Sterbegeld und Umzugsgeld gewährt und der "Broletarier" geliefert.

Der Verbandstag gibt der Erwartung Ausdruck, das mit Rückficht auf die hohe Wichtigkeit und Bedeutung, welche die Lösung der Landarbeiterfrage nicht nur für diese, sondern für die Gesamtarbeiterbewegung hat, die Generalkommission diesem Unternehmen die weitgehendste sinanzielle und moralische Unterstützung gewährt.

Aus dieser Erkenninis heraus empsiehlt der Berbandstag die Gründung einer selbständigen Landarbeiterorganisation und stellt es der Generalkommission der Gewerkschaften anheim, die dazu erforderlichen Borarbeiten baldigst in die Wege zu seiten".)

Die erste Resolution wurde mit 45 Stimmen angenommen, während auf die zweite nur 23 Stimmen entsielen. Damit war die Bründung einer selbständigen Landarbeiterorganisation wieder hinausgeschoben, und im Fabritarbeiterverbande blieb alles beim alten, wenn auch in der Folgezeit die Stimmen sich mehrten, daß man eneralische Schrifte unternehmen misse.

Nunnehr nimmt auch die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschades, ab der Frage einer Landarbeiterorganisation miederum Steslung, nachdem sie sich bereits im Jahre 1901 mit der Frage beschäftigt hatte"): Zwar sei der Fabrikarbeiterverband sür die Organisation der Landarbeiter zuständig, doch praktische Ersolge, bie bei den bestehend Ausnahmegeschen gegen die Landarbeiter

<sup>1)</sup> Korrespondenzblatt der Generaltommission ber Gewerlichaften Deutsch. 3ahrgang 1906, Geite 307.

<sup>1)</sup> Rorrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerfichaften Dentschlands, Jahragna 1906, Ar. 33.

<sup>2,</sup> Protofoll der Berhandlungen der erften Generalversammlung des Deutschen Landarbeiterverbandes 3. 9.

ichwer zu erzielen feien, maren ihm bisber nicht beschieden. Außerhalb des Fabritarbeiterverbandes herriche, soweit in der Breffe Stimmen laut geworden find, die Meinung vor, daß eine Organifation der Landarbeiter nur möglich fei auf völlig felbständiger Brundlage. Der Fabritarbeiterverband habe zwar einen anderen Befchluß gefaßt, jedoch bedeute diefer teine Lofung ber ichwierigen Frage Der Landarbeiterorganisation, und die porläufig erledigte Distuffion der Frage durfte gur gegebenen Beit wiedertehren!).

Durch die nicht zur Rube fommenden Bormurfe gegen den Fabritarbeiterverband, daß er den Landarbeitern gegenüber feine Pflichten nicht erfülle, icheint doch an einzelnen Stellen eine permehrte Agitation herbeigeführt worden gu fein. Go follen fich dem Berbande in Oppenheim und Umgegend in Rheinheffen girta 100 Binger angeschloffen haben, die, als ihre Lohnforderungen nicht bewilligt murden, im Mai 1907 in einen Streit eintraten2).

Bereits im nächsten Jahre 1908 taucht die Wiederaufnahme der Berhandlungen über die Landarbeiterfrage und die Grundung eines eigenen Berbandes auf. Bevor auf diefe Berhandlungen, die aur Gründung eines eigenen Berbandes führen, naher eingegangen wird, feien die vom Fabrifarbeiterverbande inbezug auf die Landarbeiter erzielten Erfolge wiedergegeben.

Bis jum Jahre 1907 hatte der Fabritarbeiterverband trog feines langen Beftehens noch feine Statiftit Darüber geführt, wieviel Landarbeiter ihm angeschloffen maren. Erft in diesem Jahre murde eine folde, soweit es möglich war, herzustellen versucht. Der Berband gahlte damals 133 412 Mitglieder, von denen 80 627, alfo etwa 60 %, die übersandten Fragebogen ausfüllten. Bon Diefen 80 627 maren 1 189 männliche und 61 weibliche Landarbeiter und 100 mannliche Baldarbeiter; mithin gufammen 1 350 Mitglieder, die als ländliche Arbeiter anzusehen find. Rimmt man an, daß das Berhältnis zwischen induftriellen und ländlichen Arbeitern bei den Mitgliedern, die die Fragebogen nicht ausfüllten, das gleiche ift, fo ergibt fich ein Besamtmitgliederbestand von 2 160 Landarbeitern3). In diefer Bahl find zweifellos eine große Ungahl folder Urbeiter enthalten, die nur zu gemiffen Zeiten auf dem Lande arbeiten, ba die Statistif gerade mahrend der Erntezeit aufgenommen murbe. Es ergibt sich dies auch aus der geringen Zahl der Uebertritte, die ipater aus dem Fabritarbeiterverbande in den neugegrundeten Berband der Landarbeiter erfolgten (auf der erften Generalverfammlung des Deutschen Landarbeiterverbandes erklärte der Berbandsvorfikende, daß bis zum Jahre 1912 Uebertritte aus anderen Berbanden in den Landarbeiterverband etwa 800 erfolgt feien; vom

Fabritarbeiterverband feien nennenswerte Uebertritte überhaupt nicht erfolgt1).

Man fann mithin mit Recht behaupten, daß der Fabrifarbeiterperband bis jum Sahre 1907 mahrend der 16 Jahre feines Beftebens Erfolge unter den Landarbeitern überhaupt nicht erzielt hat, und damit hatte für gewertichaftlich intereffierte Arbeiter Die Grage, ob ein eigener Berband für die Landarbeiter gu grunden fet oder Diefelben auch weiterhin dem Fabritarbeiterverbande angeichloffen bleiben follen, ohne weiteres gelöft fein muffen. 3m folgenden werden wir feben, daß die Meinungen darüber trogdem fehr geteilt find.

Dem Gewertichaftskongreß des Jahres 1908 follte nach bem Beichluß der Gewerkichaftsvorftande empfohlen werden, eine felbftändige Organisation der Land- und Baldarbeiter ju grunden. Sobald diefer Beichluf befannt murde, begannen die im Fabrit: arbeiterverbande herrichenden, oben näher gefennzeichneten Rich= tungen fich einander zu befämpfen. Dbwohl von ber hauptvertreterin ber Richtung, die feine felbständige Organisation munichte, der Genoffin Bieg, felbit zugegeben murde, daß in den letten Jahren Die Entwidlung des Berbandes inbezug auf die Landarbeiter ftagnierte, b. h., daß ber im Jahre 1906 angenommenen Resolution feine Laten folgten, ftraubte fich diefer Teil des Fabritarbeiterverbandes energifch gegen eine Ablöfung der Landarbeiter, ba er auf dem Standpunft ftand, daß die Landarbeiterbewegung nur ein Refler ber Industriearbeiterbewegung fei2). Wenn ber Borftand bes Fabrifarbeiterverbandes den Beichluß des Leipziger Berbandstages (vergl. oben G. 16) gur Durchführung gebracht hatte, murben auch Erfolge erzielt worden fein.

Auf der andern Seite ftand wieder die Richtung, die unbedingt für eine Ablöfung der Landarbeiter von dem Fabrifarbeiterverbande eintrat mit der Begrundung, daß die Berhaltniffe zwischen den beiden Rlaffen von Arbeitern gu verschieden feien, um beider Intereffen in einer Gewertschaft zu vereinen. Da diese Richtung infolge der Tatenlofigfeit in den beiden letten Jahren bedeutend angewachsen mar und auch die Unterftugung der Gewertichaftsvorftande und der Generalkommission hinter fich hatte, war mit giemlicher Bestimmtheit mit der Ablöfung der Landarbeiter zu rechnen. Rach einem Breffefampf, ber etwa 1/2 Jahr lang dauerte3) und in dem die gange Erfolglofigfeit der Bemühungen des Fabrifarbeiterverbandes um die Landarbeiter ans Licht tam, murbe auf bem 9. Berbandstage des Fabritarbeiterverbandes der Bründung eines felbständigen Landarbeiterverbandes mit Unnahme folgender Refolution augestimmt4):

<sup>1)</sup> Rorrespondengblatt ber Generaltommiffion ber Gewerfichaften Deutschlands, 17. Jahrgang, G. 42.

<sup>2)</sup> Seim. Die landliche Dienftboten-Organisation G. 24.

<sup>3)</sup> Proletarier 1908, G 63.

<sup>1)</sup> Prototoll ber Berhandlungen ber erften Generalversammlung 3. 8.

<sup>2)</sup> Broletarier 1908, G. 19. 3) Bergl. Proletarier 1908.

<sup>4)</sup> Proletarier 1908, G. 159.

"Der 9. Berbandstag des Berbandes der Fabrif-, Landund Silfsarbeiter und arbeiterinnen erflart fich mit dem Beichluß der Ronfereng der Bentralverbande vom Degember 1907 (Gründung einer felbständigen Organifation für Land- und Baldarbeiter) unter der Boraussetzung einverftanden, daß diese Organisation nicht auf die der Bewerbeordnung unterftebenden landwirtschaftlichen Nebenbetriebe ausgedehnt wird."

Mit diefem Beschluffe mar die Möglichkeit für einen eigenen Landarbeiterverband gegeben, andererfeits maren diefem Berbande aber auch gleich enge Grenzen gezogen, indem gerade die Arbeiter, Die am eheften die Roften für die Organisation tragen fonnen und die am leichteften für eine Gewertschaft ju gewinnen find, die in den induftriellen Rebenbetrieben der Landwirtichaft beichäftigten Arbeiter, von vornherein von der Mitarbeit am Berbande ausgeichloffen murden. Mus diefem Beschluffe fpricht die ftandige Rivalität zwischen den einzelnen Bewertichaften, die in jahrelangen Brengftreitigfeiten immer wieder jum Ausdrud fommt, ba jede Gewerkschaft angftlich ihre Rechte wahrt, ohne das gemeinsame Ziel dabei im Auge zu haben.

Trog der durch obigen Beichluß dem neu gu grundenden Landarbeiterverbande auferlegten Beschränfung tritt diefer im Jahre

1909 ins Leben.

Die Brundungstonfereng des neuen Landarbeiterverbandes fand am 21. und 22. Februar 1909 im Gewerkichaftshause gu Berlin ftatt. Es murde beichloffen, daß die neue Organisation, die ben Namen "Berband der Land-, Bald- und Beinbergsarbeiter Deutschlands" erhielt, ein einheitlicher Zentralverband für das gange Reichsgebiet fein follte, der in Baue, Begirte und Ortsgruppen eingeteilt mird.1)

Für den Berband murden außerordentlich niedrige Beitrage erhoben, da man mit Recht ber Unficht war, daß die Landarbeiter bei ihrem geringen Bareinkommen fur die Organisation nicht gu haben waren, wenn damit nennenswerte Ausgaben verfnüpft maren. Die Beiträge murden in 3 Rlaffen eingeteilt und follten ben perichiedenen Cohnverhaltniffen ber landlichen Arbeiter angepagt merben, jedoch tonnte jeder Reueintretende fich die Rlaffe, in der er gahlen wollte, felbft mablen. Die Beitrage betrugen in der 1. Rlaffe monatlich 30 Bfg., in der 2. Klaffe monatlich 60 Bfg., in der 3. Rlaffe monatlich 80 Bfg. Ueber die den einzelnen Mitgliedern dafür gewährten Borteile laffen wir am beften Die erfte Rummer des von dem Berbande monatlich herausgegebenen Organs felbit fprechen2):

"Der Arbeitsvertrag, den der ländliche Arbeiter abschließt, ift in den verschiedenen Landesteilen von mannigfaltigfter Beftalt. In

2) Der Landarbeiter Dr. 1, Juli 1909.

ber Regel find für den Arbeitgeber alle Rechte, für den Arbeiter alle Bflichten vorgesehen. Dem Arbeitgeber steben zur Erzwingung feiner angemaßten Rechte Bolizei und Berichte gur Berfügung, dem Urbeiter droht hunger, Elend und ichwere Bestrafung, wenn er fich erlaubt, über die Auslegung des Arbeitsvertrages anderer Meinung zu sein als fein Dienstherr. Was in einem folchen Arbeitsvertrag, dem fogenannten Kontraft festgesett ift, bedeutet also für den Arbeitgeber, den Dienftheren, Borteile angemeffener Urt, mahrend dem Arbeiter färglicher Lohn, lange Arbeitszeit bei fcmerer Arbeit, schlechte Wohnung und faft gar feine Möglichkeit zum porzeitigen Berlaffen eines ichlechten Dienftes bleiben.

Ift aber der ländliche Arbeiter oder die Arbeiterin dem Berbande angeschloffen, dann holen fie fich vor Abschluß eines Rontrattes Rat und Silfe beim Bertrauens= mann des Berbandes. Die Erifteng des Berbandes bewirft allein ichon, daß der Dienftherr fich bemühen wird, den Arbeitsvertrag nicht mehr fo einseitig und lediglich zum Nachteil des Arbeiters abzuschließen. Denn der Berband ift ftart, weil er alle Landarbeiter umfaffen wird und der Dienftherr weiß, daß man ihm icharf auf Die Ffinger fieht.

Entstehen Streitigkeiten beim Abichluß des Arbeitsvertrages ober im Dienftverhaltnis, vielleicht weil ber Lohn nicht vertragsmagig ausbezahlt, die versprochene Milch, das Korn, Kartoffeln oder Land nicht voll gewährt wird, oder weil die Behandlung eine unerträgliche geworden ift, dann muß das Gericht angerufen merden. Dies ift für den ländlichen Arbeiter faft unmöglich. Er tennt fich in den Befegen, die gu feiner Unterdrudung geschaffen find, nicht aus und hat auch vor ailem fein Geld, um einen Rechtsanwalt mit ber Prozefführung zu betrauen. Der Landarbeiter wird baber meift Unrecht leiden muffen, wie an gahllofen Urteilen nachgumeifen ift.

Ift der Landarbeiter feit drei Monaten Mitglied des Berbandes, dann wird ihm gur Berfolgung feiner Rechtsanfprüche unemgeitlicher Rechtsichut gewährt. Dies gefchieht auch, wenn er fein Recht gegen eine Berficherungstaffe (Unfall-, Invaliden-, Krantentaife) verfolgen will.

Berat er infolge feiner Tätigleit für den Berband in Streitigteiten, dann wird fofort Rechtsichut gewährt, ohne bag es ber Burudlegung feiner Bartezeit bedarf.

Begegnet dem ländlichen Arbeiter das größte Unglud, das ibn treifen fann, wirft ihn Rrantheit nieder, dann mar er feither mit feiner Familie der bitterften Not aubeimgefallen. Es entging ibm der Tagelohn, es fehlte in den meiften Fallen auch an aus= reichender argtlicher Silfe, denn im weitaus größten Teile Deutschlands fehlt bis heute jegliche Rrantenfürforge für die ländlichen Urbeiter. Wohl besteht die Absicht, Landarbeiter und Befinde in Die Riankenverficherungspflicht einzubeziehen. Die Regierung bat dem

<sup>1)</sup> Rorrespondengblatt ber Generaltommission ber Gewerkichaften Deutschlands, 19. Jahrgang, G. 141.

unablässigen Drängen der Arbeitervertreter nicht länger widerstehen können und hat ein Gesetz ausgearbeitet. Dieses ist aber
noch so mangeshaft, daß den Landarbeitern und dem Gesinde nicht
schr damit gedient ist, wenn nicht ganz bedeutende Berbesserungen
daran porgenommen werden.

Sier eritt der Berband für seine Mitglieder ein und bezahlt ein tägliches Krankengelb an alle, die seit einem Jahre bem Berbande angehören und 12 Monatsbeiträge gegahlt haben.

Das Rrantengeld beträgt:

in der 1. Klaffe 0,30 M pro Tag oder 2,10 M pro Woche in der 2. Klaffe 0,60 M pro Tag oder 4,20 M pro Woche in der 3. Klaffe 0,80 M pro Tag oder 5,60 M pro Woche

und wird auf die Dauer von 4 Bochen geleiftet.

Der Berband sorgt auch beim Tode eines Mitgliedes sür dessen Hinterbliebene. Nach zweisähriger Mitgliedschaft wird ein Sterbegeld an die Mitwen, die Kinder oder an densenigen ausbezahlt, welcher das Begrähnis besorgt.

Das Sterbegeld beträgt

in der 1. Klaffe 20 M in der 2. Klaffe 30 M

in der 3. Klaffe 40 M

Auch für den Fall ist gesorgt, daß eine Arbeiter oder eine Arbeiterin infolge Tätigkeit für den Berband entlassen wird. In einem solchen Falle wird eine Unterstühung bis zum Betrage von 30 M bezahlt.

Ju all diesen Borteilen kommt noch die unentgeltliche Lieferung der Berbandszeitung. "Der Landarbeiter" erscheint vorsäusig einmal im Monat. Er ist bestrebt, den Mitgliedern auftärenden Lesestoff zu dieten, ihr Interesse zu wecken an allen Fragen, wolche die Berhältnisse der Krebiter in Feld und Wald berühren. Er behandelt neben den eigentlichen Organisationsfragen die Borgänge in der Gesetzgebung, soweit sie den Landarbeiter angehen; er bescheit die verschiedenartigen Lebensverhältnisse der Arbeiter und übt ischarfe Kritik, wenn ihm Fälle von Ungerechtigkeiten gegen ländliche Arbeiter zur Kenntnis kommen. "Der Landarbeiter" wird aber auch in jeder Aummer Lessstoff insigen, welcher zur Unterhöltung, zur Bereicherung des allgemeinen Wissens dient und wird deshalb jedem Mitglied ein stets will kommen er Freund und ehr = licher Berater sein.

Damit ift noch nicht alles erschöpft, was vom Berbande geboten wird. Durch Besprechungen, Berjammtungen und auftsärende Borträge soll in jedem Witglied das Gefühl des Jusammenwirkens, gegenseitige Freundschaft und Kameradichaftlichkeit geweckt und gestärkt werden. Der ländliche Arbeiter soll sich Mensch sibben unter Menschen, das große Band, welches alle Arbeiter der Wetst umschlingt, soll auch ihn umsassen. Er soll freudigen Herzens das Glück empfinden im Gefühl der Einigkeit mit den Hunderstaussen, den und Millionen seiner Arbeitskameraden."

Um einen Ueberblick über die äußere Entwicklung des Bersbandes zu gewinnen, sei zunächst die Mitgliederbewegung dargestellt. Alle Angaben darüber sind den Geschäftsberichten des Bersbandes entnommen und es ist von vornherein als wahr unterstellt;

daß die Angaben den Tatjachen entsprechen.

Um Schluffe des erften Geichäftsiahres 1909 mar barnach ein Besamtmitgliederbeftand von 4691 vorhanden, am Schluffe des Jahres 1910 ein Bestand von 9534, von benen 9 109 männliche und 425 weibliche maren. Dieje Mitgliedergahl am Schluffe des Jahres 1910 verteilt fich auf 382 Ortsgruppen. Die weitere Berteilung auf die einzelnen Begenden Deutschlands ergibt fich aus folgendem: Bang Deutschland mar in 5 Agitationsgebiete eingeteilt und zwar das Agitationsgebiet des Berbandsvorstandes, das Agitationsgebiet Medlenburg, Bommern, das Agitationsgebiet Mittelbeutschland, das Agitationsgebiet Bayern und das Agitationsgebiet Gubmeftbeutschland. Um Schluffe bes Jahres 1910 gahlt bas Agitationsgebiet des Berbandsvorftandes in 79 Ortsgruppen 2162 Mitglieder; ju diefem Agitationsgebiet gehören die Brovingen Oftpreußen, Beftpreugen, Bofen, Schlefien, Brandenburg, Sannover, Schleswig-Solftein, Beftfalen und Seffen-Raffau, ferner Olbenburg, Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe, Balbed, Beffen fowie Liibed, Bremen und hamburg. Das Agitationsgebiet Medlenburg und Bommern in 49 Ortsgruppen 1383 Mitglieder; zu Diesem Mgitationsgebiet gehören Medlenburg-Schwerin, Medlenburg-Strelig und die Broving Bommern. Das Agitationsgebiet Mitteldeutschland in 98 Ortsaruppen 2567 Mitglieder; ju Diefem Agitationsgebiet gehören die Broving Sachsen, Das Ronigreich Sachsen, Braunschweig, Beimar, Koburg-Gotha, Meiningen, Altenburg, Angalt, Schwarzburg-Rudolftadt und Sondershaufen fowie Reuß altere und jungere Linie. Das Agitationsgebiet Bagern in 86 Ortsgruppen 1819 Mitglieder; Diefes Agitationsgebiet umfaßt Banern rechts des Rheines. Das Agitationsgebiet Sudwestdeutschlands in 70 Ortsgruppen 1603 Mitglieder; hierzu gehören Burttemberg, Baden, Effag-Lothringen, Rheinpfalg, Seffen und Rheinproving. Gine noch genauere Aufftellung über die Berteilung ber Mitgliederzahl in ben einzelnen Provingen, die Rlaffe der Beitrage und die Beichaftigungsart gibt die als Unlage 1 beigefügte Tabelle.

Im Laufe des Jahres 1911 wurde die Zahl der Agitationsgebiete vermehrt und zwar finden wir am Schlusse des Jahres solgende "Gaue":

| Gau V | bestehend | aus  | dem | Ugitationsgebiet |                      |
|-------|-----------|------|-----|------------------|----------------------|
| " V1  | W         | W    | W   | y                | Nordwestdeutschland, |
| " VII | 79        | 39   | У.  | W                | Schlesien,           |
| "VIII | 29        | 39   | 29  | "                | Nordostdeutschland,  |
| , IA  | 10        | - 11 |     |                  | Bofen.               |

Die Mitgliedergahl in den einzelnen Bauen ift:

|     |      | 0  | ,       |                                         |            |          |
|-----|------|----|---------|-----------------------------------------|------------|----------|
| Gau | I    | in |         | Ortsgruppen                             | 1237       | Mitglied |
| ¥   | H    | N  | 81      | "                                       | 3467       | W        |
| 39  | III  | 27 | 129     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3477       |          |
| W   | IV   | "  | 104     | 29                                      | 2255       | 9        |
| 29  | VI   | y  | 96      | M                                       | 2394       | 29       |
| 39  | VII  | 99 | 59<br>8 |                                         | 1949       | *        |
| N   | VIII | y  | 14      | 29                                      | 291<br>501 | y        |
| 39  | IX   | 29 | 5       | У                                       | 125        | "        |
| 39  |      | ٧  | U       | 16                                      | 140        |          |

Das ergibt als Gesamtmitgliederzahl am Schlusse des Jahres 1911 15 696 Mitglieder. Ueber die weitere Verteilung vergleiche Anlage 2.

Für die solgenden Jahre wird eine gesamte Aufstellung über die Berteilung der Mitglieder in den einzelnen Gauen nicht mehr gegeben, nur im Protofoll der ersten Generalversammlung, auf welcher der Name des Berbandes in "Deutscher Landarbeiterverband" geändert wurde, sindet sich ) eine Jusammenstellung über die Witgliederzahl am Schlusse des dritten Viertelsahres 1912. Die Mitgliederzahl beträgt 17237. Die Tabelle selbst siehe Ningae

Am Schlusse des Jahres 1912 betrug die Jahl der Mitglieder 18 157, darunter 742 weibliche, am Schlusse des Jahres 1913 20 267, darunter 884 weibliche. Ueber den Jawachs in den einzelnen Vierteligdpren gibt solgende Tabelle Ausschluße.

|                       | im     | Jahre : | 1912   | im     | Jahre  | 1913   |  |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
|                       | männl. | weibl.  | диf.   | männl. | weibl. | auf.   |  |
| 1. Bierteljahr        | 15 421 | 491     | 15 912 | 17 622 | 784    | 18 406 |  |
| 2.                    | 16 249 | 534     | 16 783 | 17 904 | 798    | 18 702 |  |
| 3,                    | 16 571 | 668     | 17 239 | 18 112 | 822    | 18 934 |  |
| 4. "                  | 17 415 | 742     | 18 157 | 19 383 | 884    | 20 267 |  |
| Mitgliederzahl burch- | 16 414 | 609     | 17 023 | 18 255 | 822    | 19 077 |  |

Die Jahl der Ortsgruppen betrug am Schluffe des Jahres 1913 555.

In den folgenden Jahren, den Kriegsjahren, zeigt sich, wie es natürlich ist, ein Rückgang in der Mitgliederbewegung. So sinden wir am Schlusse des Jahres 1914') nur noch 12 275 Mitglieder, darunter 1007 weibliche. Um Schlusse des Jahres 1915 8 150 Mitglieder, darunter 1241 weibliche. Um Schlusse der einzelnen Bietrelsahre des Jahres 1915 betrugen die Mitgliederzahlen 10 722, 8 814, 8 205, 8 150. Ortsgruppen bestehen am Schlusse dieses Jahres nur noch 362.

Für die beiden Kriegsjahre seien noch besonders die Jahlen der jum Heeresdienst eingezogenen und dein Berdand als solche gemeldeten Mitglieder erwähnt: Bis zum Schlusse des Jahres 1914 4667, dis zum Schlusse des Jahres 1915 8512. Der Jahresbericht des Deutschen Landardeiterverbandes sir das Jahr 19142 sagt zu dem Kickgang der Mitglieder in diesem Jahre solgendes: Unter Berücksichtigung der neuen Aufnahmen unter dem Jahre 1915 müssen migen ungefähr 4 dis 5000 Mitglieder neben den zum Heeresdienst eingezogenen als Berluss gebucht werden, und der Verschlieder sach von der Verschlieder neben den zum Geresschlieder des Sahr 1915? Da 1704 Kollegen 1915 als neue Mitglieder aufgenommen wurden, ergibt sich ein Berlust außer den ermittelten Einberufungen von 1884 Mitgliedern.

Uls im Kriege gefallen sind bis zum Schluffe des Jahres 1915 381 Mitglieder gemelbet.

Die Einnahmen des Verbandes bestehen erstens aus den Beitägen und Eintrittsgeldern der Mitglieder und zweitens aus den Justifien der Generaltommission der Gewerkschaften Deutschlands. Da der Landarbeiterverband auf Anregung der Generalsommission gegründet war, und man sich darin einig war, daß fämtsliche bestehenden freien Gewertschaften ein Interesse aus siehen Gewertschaften ein Interesse aus siehen Auf das des einen Ausschlands leistere. Man nahm von vornherein an, daß es einem Verbandes leistete. Man nahm von vornherein an, daß es einem Verbande, der ein so schwieriges Urbeitsseld bearbeiten sollte, nicht möglich sein würde, mit den Beitägen der Mitglieder auszusommen, wenn er Ersolge erzielen sollte.

Die Zuschüsse der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands bewegen sich zwischen 4000 und 60000 M sährlich. Ein Teil dieser Zuschüsse ich eine Zuschüsse des ind von der sozialdemokratischen Varteiorganisation gegeben zu werden. So sinder sich in dem Jahresbericht der Generalkommission über das Jahr 1913 außer dem Ausgabeposten von M 60000 für den Zandarbeiterverband ein Einnahmeposten sur den Gewerkschaft werden von M 30000. Da dieser Posten von den Gewerkschaft micht stammen kann, erscheint die Vermutung, daß die sozialdemokratische Vartei der Geldgeber ist, nicht unbegründet<sup>1</sup>). Obwohl der Berband in salt seden

<sup>1) 3. 11.</sup> 

<sup>1)</sup> Der Landarbeiter Juli 1915.

<sup>2)</sup> Der Landarbeiter Juli 1915. 3) Der Landarbeiter Mai 1916. 4) Die Rundschau 1914 Nr. 11.

Jahresbericht als eine der wichtigften Aufgaben hinstellt, sich von diesen Zuschüffen der Generalkommission freizumachen, ist ihm dies bis zum Jahre 1916 nicht gelungen, es ist auch bisher nicht einmal ein Herabgeben in der Höhe der Juschüsse bemerkbar.

Die weiteren Einnahmen, d. h. die an Beiträgen und Eintrittsgeldern betrugen im Jahre 1909 7 727,60 M und stiegen bereits im Jahre 1910 auf 36 123 M. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß das Jahr 1909 nur eine Tätigseit von sieben Wonaten

ımfaßte

Die Gesanteinnahmen im Jahre 1910 setzten sich aus folgenden Summen gusammen:

| Eintrittsgelder à 20 Pfg.    |      |      |  |  | 1 721,20  | di |
|------------------------------|------|------|--|--|-----------|----|
| Monatsbeitrage 1. Riaffe à   |      |      |  |  |           |    |
| Monatsbeitrage II. Rlaffe à  | 60   | Pig. |  |  | 10 135,20 | ,, |
| Monatsbeiträge III. Klaffe à |      |      |  |  |           |    |
| Bufchuß der Generaltommif    | fion |      |  |  | 40 000,   | 11 |
| Abonnements                  |      |      |  |  | 39,       | "  |
| Berichiedenes                |      |      |  |  | 2 209,49  | ,, |
|                              |      |      |  |  |           |    |

Bufammen 78 371,48 M

Im Jahre 1911 steigen die Einnahmen aus Beiträgen und Eintrittsgeldern auf 62 131,70 .K. Die Gefanteinnahmen der trugen 68 741,84 K und seken sich solgenberungken aufammen

| Eintrittsgelder |      |    |      |   |    |      |  |    | 2 157,40  | M  |
|-----------------|------|----|------|---|----|------|--|----|-----------|----|
| Monatsbeiträge  |      |    |      |   |    |      |  |    | 17 748,90 | ,, |
| Monatsbeiträge  |      |    |      |   |    |      |  |    | 19 867,80 | "  |
| Monatsbeiträge  | III. | RI | affe | à | 80 | Bfg. |  | ١. | 22 357,60 | "  |
| Rechtsschutz    |      |    |      |   |    |      |  |    | 365,95    | "  |
| Berichiedenes   |      |    |      |   |    |      |  |    | 6 244.19  |    |

Bufammen 68 741,84 M

Im Jahr 1912 betragen die Einnahmen  $\mathcal M$  84 468, davon  $\mathcal M$  82 947 Beitragseinnahmen und  $\mathcal M$  1521 fonftige Einnahmen und im Jahre 1913  $\mathcal M$  104 107, davon  $\mathcal M$  100 945 Beitragseinrahmen und  $\mathcal M$  3 112 fonftige Einnahmen.

Im Jahre 1914 betragen die Gesanteinnahmen aus Beiträgen und Eintrittsgelbern im 1. Halbjahre M 56 511, im 2. Halbjahre M 42 818, zusammen M 98 929. Es sei hierzu erwähnt, daß in dem größten Teil Norddeutschlands im Lause des Jahres 1914 besondere Gaubeiträge von 10 Pfg. erhoben wurden, um den Verband zu klärken.

Im Jahre 1915 betragen die Sinnahmen  $\mathcal M$  64 044,77, dawon Sinnahmen aus Beiträgen  $\mathcal M$  57 770,85. Gaubeiträge wurden vereinnahmt  $\mathcal M$  1 815,65, davon im Gau Magdeburg  $\mathcal M$  1 408,65 und im Gau Schleswig-Holftein  $\mathcal M$  307,20.

Ueber die Entwicklung im Anfang des Jahres 1916 liegen noch keine Beröffentlichungen por.

Bevor auf die eigentlichen Leistungen des Berbandes eingegaben wird, sien in solgendem noch Aufstellungen über die Ausgaben des Berbandes in den einzelnen Jahren gegeben. In den Ausgabestummen befinden sich nicht die Juschüfflie der Generale tommission, die anscheinend ganz für persönliche Ausgaben und für die Alstation aufgewender wurden. Die in den solgenden Austellungen sir diese Ausgaben enthaltenen Bosten sind also entwerchend zu ergänzen.

Hür das Jahr 1909 liegen genaue Angaben über die Aussgaben nicht vor, so daß mit dem Jahre 1910 begonnen werden muß. In diesem Jahre betragen die Ausgaben!):

| Agitation                                                                  |      |        |     |      |     |      |      | 19   | 398,23 | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|------|-----|------|------|------|--------|----|
| Roitung Drud Ranier                                                        |      | Ĺ      |     |      |     |      |      |      | 666.25 | ,, |
| " Versand                                                                  |      |        |     |      |     |      |      |      | 121,77 | "  |
| " Rerichiedones                                                            |      | •      |     |      |     |      |      |      | 397.71 | "  |
|                                                                            |      |        |     |      |     |      |      |      | 322,96 |    |
| Krankenunterstützung .<br>Maßregelungsunterstützung                        | •    |        | ,   |      |     |      |      |      | 657.25 | "  |
| Starbagela Starbagela                                                      |      |        |     |      |     |      |      |      | 40,    | "  |
| Sterbegeld                                                                 | ٠    |        |     |      |     |      | *    |      | 397,97 | ** |
| Prozente an die Ortskassen                                                 |      |        | *   |      |     |      |      |      | 219,33 | "  |
|                                                                            |      |        |     |      |     |      |      |      | 586,30 | ** |
| Drudsachen                                                                 |      | *      |     |      |     |      |      |      | 817,11 | ** |
| Porto                                                                      |      |        |     | 1    |     |      |      |      | 731.76 | 10 |
| Bürohaushalt, Miete, Mobel                                                 |      |        |     |      |     |      |      |      |        | ** |
| Berfonliche Untoften                                                       |      |        |     |      |     |      |      |      | 416 80 | "  |
| Kongresse und Sigungen                                                     |      |        | ٠   |      | ٠   |      |      |      | 630,90 | "  |
| Gerichtstoften in Bereinsgese                                              | Blan | cher   | l   |      |     |      |      |      | 458,35 | "  |
| Lohnbewegungen im Berufe                                                   |      |        |     |      |     |      |      |      | 409,87 | ** |
| Lohnfämpfe anderer Gewert                                                  |      |        |     |      |     |      |      |      | 490,85 | "  |
| Berschiedenes                                                              |      |        |     |      |     |      |      | 1    | 237,16 | 11 |
|                                                                            |      |        | 3   | Rufo | ımı | ner  | 1 '  | 72 ( | 000,57 | M  |
| m:: ~ ~ : :                                                                |      |        |     | ~    |     |      |      | 1 0  | 1.0    |    |
| Bilan'z am Schlu                                                           | 111  | 5 0    | e 5 | 3    | a t | re   | 5    | 19   | 1 0.   |    |
| Beftand am Schluffe des Ja                                                 | hre  | 5 1    | 909 | )    |     |      |      | 7    | 985,51 | M  |
| Einnahmen 1910                                                             |      |        |     |      |     |      |      | 78   | 371,48 | ,, |
|                                                                            |      |        |     | 2111 | am  | me   | 11   | 86   | 356.99 | M  |
| Ausgaben 1910                                                              |      |        | 1   | Jai  |     | 1110 | ••   | 79   | 000,57 | "  |
| Original Original and Captures &                                           |      | 7 - 1- |     | 4.0  | 10  | •    | -    | 1.4  | 256 40 | M  |
| Bleibt Beftand am Schluffe d                                               | 162  | 3an    | res | 19   | 10  |      |      | 14   | 330,42 | M  |
| Ausgaben i                                                                 | 111  | 30     | h i | r e  | 1 9 | 1    | 12). |      |        |    |
|                                                                            |      |        |     |      |     |      |      |      | 705 40 |    |
| algitation                                                                 |      | ٠      | ٠   | ٠    |     |      |      | 11   | 705,10 | M  |
| Krankenunterstüßung .                                                      |      |        |     |      | ٠   | ٠    |      | 1    | 367,76 | ** |
| Agitation<br>Arankenunterftühung<br>Mahregelungsunterftühung<br>Sterbegeld |      |        |     |      | -   |      |      | 1    | 806,26 | ** |
| Sterbegeld                                                                 |      |        |     |      |     |      |      |      | 245,   | "  |
|                                                                            |      |        |     | lle  | ber | tra  | g    | 27   | 124,18 | M  |
|                                                                            |      |        |     |      |     |      | -    |      |        |    |

<sup>1)</sup> Jahresbericht S. 18.

2\*

| Uebertrag                                    | 27 124,18  | M  |
|----------------------------------------------|------------|----|
| Lohnbewegungen                               | 1 185,23   | M  |
| Rechtsschutz                                 | 2 864,23   | ,, |
| Straffachen                                  | 188,95     | "  |
| Un die Ortstaffen 20 Prozent der Einnahmen . | 10 934,31  | ,, |
| Gächliche Bermaltungstoften:                 |            |    |
| a) Porto                                     | 4 191,37   | ,, |
| b) Bibliothef                                | 835,07     | "  |
| c) Berwaltungsmaterial                       | 4 433,68   | ** |
| d) Bürohaushalt                              | 4 922,50   | "  |
| Sitzungen und Kongresse                      | 762,94     | ** |
| Zeitung, Drud und Berfand                    | 8 083,32   | ** |
| " Berschiedenes                              | 469,20     | "  |
| Sonftige Ausgaben                            | 1 014,07   | "  |
| 2                                            | 67 009.05  | 4/ |
| 3usammen                                     | 67 009,05  | ch |
| Bilanzi).                                    | 1 1 070 10 | 41 |
| Bestand am Schlusse des Jahres 1910          | 14 356,42  | ch |
| Einnahmen im Jahre 1911                      | 68 741,84  | 17 |
| Zusammen                                     | 83 098,26  | M  |
| Ausgaben im Jahre 1911                       | 67 009,05  | "  |
| auguven im ougie 1011                        | 01 000,00  | "  |
| Bleibt Beftand am Schluffe des Jahres 1911 . | 16 089,21  | M  |
|                                              |            |    |

#### Musgaben 1912/132):

|                | Haije  | Orts=<br>kajje | Zu=<br>fammen | Haije | Orts=<br>kajje | Zu=<br>jammen |
|----------------|--------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| Rrankenunter-  | ·H     | M              | N             | ,n    | .n             | in            |
| Hükuna         | 11 675 | 345            | 12029         | 19534 | - 839          | 20373         |
|                |        | 040            |               |       | 72             | 1095          |
| Sterbegeld .   | 1069   | _              | 1069          | 1023  | 72             | 1090          |
| Notunter=      |        |                |               |       |                |               |
| itükung        | -      | 972            | 972           | _     | 1027           | 1027          |
| Lohnbewe=      |        |                |               |       |                |               |
| gungen         | 1 360  | _              | 1360          | 1716  |                | 1716          |
| Rechtsschut .  | 5880   |                | 5880          | 7010  |                | 7040          |
| Gemaßregel=    | 5000   |                |               | 1010  |                | 1010          |
| tükung         | 2105   |                | 2105          | 942   | _              | 942           |
|                | 2100   |                | 2100          | , 942 |                | 342           |
| Berbands=      | 40050  |                | 10070         | 10510 |                | 10516         |
| seitung        | 10970  |                | 10970         | 12516 |                | 12516         |
| Bibliotheken . | 1060   | 785            | 1845          | 1746  | 1537           | 3283          |
| llebertrag     | 34119  | 2102           | 36221         | 44517 | 3475           | 47992         |

<sup>1)</sup> Jahresbericht E. 27. 2) Jahresbericht 1912/13 E. 37.

Ausgaben:

|                                       |       |                | ausy               | uven.               |                     |               |
|---------------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                       | Hajje | Orts=<br>kajje | Zu=<br>jammen<br>M | Haise<br>Kaise<br>M | Orts=<br>kajje<br>M | Zu=<br>sammen |
| Uebertrag                             | 34119 | 2102           | 36221              | 44517               | 3475                | 47992         |
| Agitation Broschüren u.               | 15256 | 2209           | 18165              | 25035               | 3873                | 28908         |
| Druckschriften<br>Rongresse und       | 6205  | 613            | 6818               | 9142                | 817                 | 9959          |
| Sitzungen<br>Beiträge an Rartelle und | 7420  | 1771           | 9191               | 1364                | 912                 | 2276          |
| Sekretariate .                        | _     | 658            | 658                |                     | 943                 | 943           |
| Straffachen .<br>Berwaltungs=         | -     |                | _                  | 379                 |                     | 379           |
| kosten                                | 1270  | 3360           | 4630               | _                   | 3952                | 3952          |
| gaben                                 | 1 621 | 1209           | 2830               | 1877                | 1923                | 3800          |
| Gesamtausgabe                         | 65891 | 12631          | 78522              | 82314               | 15894               | 98209         |

Raifenahichluß:

| Kullenuplatub.                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestand am Schlusse d. J. 1911 in der Hauptkasse 16089<br>" " " 1911 " den Ortskasse 5653 zus. 21742 |
| Gesamteinnahme im Jahre 1912                                                                         |
| Zusammen                                                                                             |
| Gesamtausgaben im Jahre 1912 78522                                                                   |
| " " 1913 98209 3uj. 176731                                                                           |
| Bleibt Bestand am Schlusse des Jahres 1913 33586                                                     |
| Davon in der Kauptfaffe 23708 M und in den Ortstaffen 9878 M.                                        |

Die Ausgaben für die folgenden Jahre sind dem "Landarbeiter" entnommen und enthalten daher nur Auszüge. Es wurde im Jahre 1914 ausgegeben an Krankenunterstügung 25 244 M und Sterbegeld 2 350 M, an Unterstügung für Kriegersamilien aus den Ortstassen 13 083 M, für Lohnbewegungen und Streits 2 383 M, für Rechtsschung 7 848 M, für die Zeitung 10 816 M und für die Agitation 28 616 M. Die Ausgabe für Streits betrifft hauptsächlich den Winzerstreit in der Pfalz.

Im Jahre 1915 verteilen sich die Ausgaben folgendermaßen: Krantenunterstützung 15 946 .M., Sterbegeld 2 140 .M., Rechtsschutz 2 468,67 .M., Zeitung 4 928,82 .M., an die Ortskasse für Agitation 12 226,57 .M., sür sächsche Ausgaben 15 523 .M., für persönliche Aussaben 5 526,82 .M.

Die Leiftungen des Berbandes bestehen hauptsächlich aus den baren Gelbleistungen, wie Krankenunterstützung, Sterbegeld usw.,

dem Rechtsschutz und als wichtigstes den Lohnbewegungen. Die Geldelstungen sind aus obigen Ausgabeberichten zu entnehmen, so daß sich eine weiteres Eingehen darauf an dieser Settle erübrigt. Dasegen sind über den Rechtsschutz genaue Ungaben ersorberlich, da gerade diese Leistungen von dem Berband siets in den Bordergrund gerückt werden. Der Rechtsschutz wird nur in solchen Streitigkeiten gewährt, die im Arbeitsverhältnis entstehen, also bei Klagen wegen zurückbehaltenen Arbeitslohnes, Deputats, verweigerter Kost oder schlechter Wohnung (wenn diese einen Teil des Arbeitslohnes darstellt), zurückbehaltener Zeugnisse, den einen Teil des Arbeitslohnes darstellt), zurückbehaltener Zeugnisse, derechtigter Entstassen, den Arbeitseber, underechtigter Entstassen, den Treitsgeber, underechtigter Entstassen, dem Strassen, die wegen Dienstwergehen verhängt werden und ähnlichem, dann aber auch in Unfalls, Invaliden- und Krankenversicherungssiachen).

In den Jahren 1909/10 wurde vom Berbande Rechtsschutz aus dem Gebiet des bürgerlichen Rechts in 177 Fällen gewährt und zwar wurden in 78 Källen nur Antschläge erteilt und Klageschriften angefertigt, 44 Fälle wurden ohne Anrusung des Gerichts erledigt und zwar 21 mit Erfolg und 23 ohne Erfolg. In 54 Fällen mußten die Gerichte angerusen werden. Bon diesen Krozesschutz 38 Erfolg und 16 keinen Erfolg. Strassachen wurden 33 bearbeitet, von denen in 8 Fällen nur Rat erteilt wurde, während die übrigen vor Gericht vertreten wurden. Es endeten von diesen 25 mit einem Freispruch 13, in 12 Fällen erfolgte Verurteilung. In weiteren 59 Fällen aus allen Gebieten des Mechts wurde Auskunft erteilt. Aus dem Gebiete der Unfalle, Invaliden- und Krankenversicherung wurden 48 Källe behandelt<sup>2</sup>).

lleber den Rechtsschutz im Jahre 1911 gibt uns folgende llebers sicht genau Auskunft3):

#### Beigmtzghlber Fälle.

|            |                      |                    | o e j a n | i i z a n          | rner         | gal    | ie.   |     |          |          |                    |
|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|--------|-------|-----|----------|----------|--------------------|
| Vol<br>Uu: | ller Rec<br>stunft 1 | htsschuß<br>und Ra | wurde i   | gewährt<br>erteilt | in .<br>in . |        | :     |     | 24<br>42 | 15<br>26 | Fällen.<br>Fällen. |
| Bes        | amtzah               | der F              | älle (669 | Perso              | nen)         |        |       |     | 67       | 71       | Fälle.             |
|            |                      | Di                 | eeing     | elner              | Rec          | htsf   | ä 1 1 | e.  |          |          |                    |
| Es         |                      |                    | ebiet des |                    |              |        |       |     |          |          | Fälle              |
| "          |                      |                    | ,, ,,     |                    |              |        |       |     |          |          |                    |
| E5         | betrafer             | ı das G            | ebiet der | Unfallt            | erfiche      | rung   |       |     |          | 62       | "                  |
| ,,         | ,,                   | "                  | " "       | Invali             | denver       | ficher | ung   |     |          | 44       | ,,                 |
| "          |                      | ,,                 | " "       | Rrante             | enverfi      | cheru  | ng    |     |          | 22       | , ,,               |
| ,,         |                      |                    | Gebiete   |                    |              |        |       |     |          |          |                    |
|            |                      |                    | erajehi   | una. St            | euer.        | Mille  | ente  | uim | (.)      | 57       |                    |

<sup>1)</sup> Jahresbericht 1910 G. 15/16.

| an syang ber steap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 2                                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mit Erfolg                                                    | Ohne Erfolg                                    |
| Von den 390 Fällen, die Streitigkeiten<br>aus dem Arbeitsverhältnis betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                |
| (Zivilprozeßordnung), wurden zu Ende geführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133                                                           | 39                                             |
| von 88 Straffachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                            | 14                                             |
| von 128 Fällen aus der Arbeiter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                |
| versicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                             | 12                                             |
| Unbekannt blieb der Ausgang in<br>18 Fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                |
| Erfolg der Prozesse und S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bergleichs                                                    | verhand =                                      |
| lungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                |
| In 105 ersotgreich durchgeführten Fälle die Klagenden Mitglieder erzielt der Betutgerdem in 20 Fällen Deputat, als: Kreide, Feuerung, Kleidung usw. Wie in Arbeit, Weitergemährung der Wohnu Die Aussofagung von Zeugnissen, Arbeits Invalidenkarten in In Straffacken eine Strafermäßigur sprechung in In Arbeiterversicherungssachen eine Rent geld in | trag von artoffeln, Ge- doreinstellung ng usw. bescheinigunge | n,<br>. 13 Fällen.<br>21 Fällen.<br>10 Fällen. |
| Die Durchführung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rechtsfä                                                      | lle.                                           |
| Rlagen waren anhängig bei Gerichte<br>Zahl der Fälle, in denen ohnegerich<br>folg erzielt wurde                                                                                                                                                                                                                                                          | tliche Rla                                                    | g e Er=                                        |
| Rechtsanwälte murden zur Klageführu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | uch ge=                                        |
| nommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                |
| Urbeitersekretariate zur Alageführung in<br>Zahl der Briefe, Alageschriften und Sch<br>Rechtsschutzabteilung bei Erledigung                                                                                                                                                                                                                              | riftfäge, die 1                                               | on der                                         |
| schrieben murden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 1 971                                          |
| Außer den 671 erledigten Fällen find in jetzt unerledigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 228                                            |
| Fälle, die bereits annähernd 600 Lerforderten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                |
| In den Jahren 1912 13 verteilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sich die Fäl                                                  | lle des Rechts=                                |

Ausgang der Rechtsfälle.

ichuges folgendermaßen1):

<sup>2)</sup> Bericht 1910 G. 16/17. 3) Bericht 1911, G. 24.

<sup>1)</sup> Bericht 1912/13 G. 56/57.

# Bahl der anhängig gewordenen Rechtsfälle.

| Uuf | bem    | Gebiet  | des  | Arbeitsvertrages                        | 254 | lustunft<br>Fälle | Red) | oller<br>tsichutz<br>Fälle | Jujami<br>men<br>917 |
|-----|--------|---------|------|-----------------------------------------|-----|-------------------|------|----------------------------|----------------------|
| 19  | M      | 19      | 19   | Strafprozeffes                          | 64  | "                 | 47   |                            | 111                  |
| "   | "      | n       | der  | Unfallversicherung                      | 57  | 19                | 84   | "                          | 141                  |
| n   | 33     | 79      | 11   | Invaliden= und<br>Hinterbliebenver=     |     |                   |      |                            |                      |
| M   | "      | 19      | "    | ficherung Rrankenver-                   | 60  | "                 | 26   | м                          | 86                   |
|     |        |         |      | ficherung                               | 29  | ,,                | 12   |                            | 41                   |
| 5   | Urmer  | iwefen, | Fiir | (Bürgerliches Recht, forgeerziehung und | ,   |                   |      | ~                          |                      |
| (   | ındere |         |      |                                         | 70  | 27                | -    | "                          | 70<br>1366           |

#### Ausgang der Rechtsfälle.

| Von | dei | Rechtsfällen in keiten wurden | U<br>bi | r b | e i | t s | s ft | r e | e i<br>er | t i | g =<br>913 | Mit Eriolg | Ohne Erjol |
|-----|-----|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|
|     |     | zu Ende geführt               |         |     |     |     |      |     |           |     |            | 246        | 182        |
| "   | 39  | otraffachen                   |         |     |     |     |      |     |           |     |            | 8          | 23         |
| "   | 11  | Unfallsachen                  |         |     |     |     |      |     |           |     |            | 20         | 19         |
| "   | "   | Invalidensachen .             |         |     |     |     |      |     |           |     |            |            | 15         |
| "   | "   | Rrankenversicheru             | ng      | sfa | che | n   |      |     |           |     |            | 12         | -          |

In 56 Fällen von Unfall- und Invalidenversicherungssachen mußte wegen Aussichtslosigkeit eine Zurücknahme des Rekurses oder der Revision erfolgen.

# Erfolg der geführten Prozesse und Bergleichs: verhandlungen.

In den bis Ende des Jahres 1913 mit Erfolg durchgeführten Hällen wurde für die klagenden Mitglieder in bar em Gelde der Betrag von 6562,12 M. erfritten oder im Bergleichzwege ohne Klage herausgeholt. Außerdem wurde in 8 Fällen die Herausgabe von Deputat in verschiedener Form erzielt, in 7 Fällen die Ausfolgung von Zeugnissen oder Ziehsschen. In den erfolgreichen Källen in der Unfallverlicherung handelte es sich stets um die Erlangung einer Kente oder die erfolgreiche Abweisung eine Kentenberablekung, in den Krankenversicherungsfällen um die Erlangung von Krankengeld, die Bezahlung von größeren Utzitrechnungen in dringenden Källen. In den 8 erfolgreichen Källen in Strasspalpen kallen. In den Errafgaden handelt es sich um Freisprechung von Kontrattbruchstrassen oder um Strasspalpung

# Die Durchführung der Rechtsfälle.

Bon den erfolgreich durchgeführten Arbeitsstreitigkeiten waren 132 bei Gericht anhängig gewesen, während 114 durch Berhandlungen mit dem Arbeitgeber zum Erfolg geführt werden konnten. In allen bei Gericht geführten Prozessen war ein Rechtsanwalt als Bertreter tätig. Jur Erledigung der in der Gerichtsperiode anhängig gewordenen Rechtsfälle und Austümfte waren 5260 Briefe und Schristische durch die Rechtsschutgabteilung zu schreiben. Dazu fommt natürlich noch das umfangreiche Schreibwert unseres Rechtsanwalts Dr. S. Nosenselb bei Bertretung der Klagen.

Wegen völliger Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung wurden 149 Autröge auf Rechtsschutz abgelehnt. In 52 Hällen gab das Mitglied im Laufe der Berhandlungen keine Antwort mehr, obwohl mehrfach gemahnt wurde, so daß die weiteren Bemühungen von der Nechtsschutzabtenung einzestellt werden mutzten.

Ein großer Teil der im Jahre 1913 anhängig gewordenen Hälle tonnten die zum Jahresschluß nicht erledigt werden. So sind in der Zeit vom Januar die Mitte Mai 1914 nicht weniger als 120 Källe, die meistens 1913 schon anhängig waren, zum Abschluß gebracht worden.

Für die folgenden Jahre waren genaue Aufstellungen über die Tätigkeit des Berbandes nicht zu erhalten. Weitere Angaben erscheinen auch entbehrlich, da die dargestellten 4 Jahre einen genügenden Einblick in die Tätigkeit des Berbandes auf diesem Gebiet gewöhren.

Während die bisher angeführten Leiftungen solche sind, die sich aus den Satzungen ergeben, auf welche die Leiter des Berbandes daher sehr geringen Einstuh daben, liegt dei den wicht is sten Leistungen einer Gewertschaft, dass, der Ledungen einer Gewertschaft des Berbandes haben es Berhältnis gerade ungesehrt: Die Leiter des Berbandes haben es anz in ihrer Gewalt, den Ausbruch einer Lohnbewegung herbeizusühren oder zu verhindern, abgesehen von Einzelfällen, wo die Mitglieder der Organisation über den Kopf des Borstandes hinweg handeln. Da zur Beurteilung der Leistungen einer Landarbeitersewersschaft die Lohnbewegungen das wichtigte Material darstellen, müssen dieselben etwas eingehender wiedergegeben werden, besonders um auch die Art der Bewegungen zu erkennen. Es seien daher die in den Jahresberichten ausgeführten Lohnbewegungen, auch die leiensten, ameessikrt.

Im Jahre 1910 scheinen nur wenige Lohnbewegungen stattgesunden zu haben, da im Jahresberichte nur ein Gauleiter darüber Mitteilung macht. Dieser schreiber):

"Das Berichtsjahr brachte im Bezirk 5 Lohnbewegungen und eine Bewegung wegen schlechter Behandlung durch den Inspektor. Bon den fünf Lohnbewegungen sind vier zu unseren Gunsten ausgefallen, während eine — in Lutter am Berge — gar nicht richtig in die Erscheinung trat, da die Geschlossenbeit der Kollegen nicht genügend vorhanden war. Ich riet deshalb davon ab, was auch befolgt wurde. Etwas Bewegung war aber doch unter die Kollegen

<sup>1)</sup> Ecite 14/15.

gekommen und da hiervon der Inspektor Wind bekommen hatte, so wurden pro Tag 10 Kzg. zugelegt. Also gewissermaßen auch ein Erfolg der Organisation. Die Julage kam 24 Kollegen zugute.

Hir die Kollegen (Baldarbeiter) in Königswaldei, Erzgeb., welche im Anfang des Februar 1910 in einer Berfannnlung eine Zohnbewegung beschlossen hatten, richtete ich eine Eingabe an die Stadtverwaltung in Annaberg, in deren Forsten die Kollegen tätig waren. Das Resultat war, daß die Löhne erhöht wurden, wodurch jeder Kollege einen wöchentlichen Mehrverdienst von 1,50 M bis 2.— M hat. Beteiligt waren 16 Kollegen.

An der Lohnbewegung in Althaldensleben, die am 28. September 1910 begann, waren 21 Kollegen beteiligt. Sie ließen — das geschaf allerdings ohne mein Wissen — durch zwei Beauftragte eine Lohnforderung an das Klostergut stellen. Diese beiden wurden entlassen und darauf ersolgte die Bewilligung der Forderungen. Der Mehrverdients beträgt bei jedem der Kollegen pro Woche 1,25 M

bis 1.50 M.

Die Lohnbemegung in Halberftadt begann am 22. Oftober 1910 mit einer Berfammlung, in der beschloffen murde, 2 M Bulage pro Boche und Bezahlung der Ueberftunden mit 30 Bfg. jowie Regelung der Arbeitszeit zu fordern und zwar für den neuen Rontratt, ber am 10. November (Martini) in Rraft treten follte. In einem Schreiben murden die Brunde bargelegt, melde die Rollegen - es handelt fich in diefem Falle um die 58 Bferdefnechte des Rlofterautes und des Bredeichen Gutes -, die übrigen Rollegen maren erft vereinzelt organifiert, veranlagten, die Forderungen fiir ben nächstjährigen Kontratt aufzuftellen und hatten fich fämtliche Roilegen unterschrieben. Geitens ber beiden Buter erfolgte Ablehnung und deshalb erneuerte fein einziger Rollege den Kontratt, fonbern am 10. November mittags ftellte ein jeder dem Butsbefiger die Pferde zur Berfügung und am Nachmittag desselben waren alle Rollegen in ber anberaumten Berfammlung. Um zweiten Tage icon erflärten fich beide Butsbefiger gur Berhandlung mit einer Kommiffion bereit und nach 31/2 Tagen "Ruhepaufe" bewilligten fie 1 M Bulgge pro Boche für jeden Rollegen und gaben die Bufage, daß das jogenannte Erntegeld (für Ueberftunden) erhöht merden jolle. Mit diefen Bugeftandniffen maren die Rollegen für diefes Mal zufrieden und wurde durch Bersammlungsbeschluß die Arbeit wieder aufgenommen. Bahrend der Bewegung hatten die Befiger Die Tagelöhner veranlaffen wollen, unter Zufage von 3,75 M Tagelohn die Pferde zu übernehmen; es erfolgte aber glatte Ablehnung, beshalb murden mehrere entlaffen; barauf ichloffen fich die Mehr= gabl der Tagelohner und Ochsenfnechte der Bewegung an, fo daß tatfächlich am Schluffe der Bewegung nur wenige Arbeiter auf den Sofen waren. Durch das Borgeben schlossen fich 44 Mann, die noch nicht Mitglieder maren, ber Organisation an.

Alfo auch diese Bewegung war erfolgreich. Aber noch eins ift wesentlich: Seit dieser Bewegung ift auf beiden Gütern die Be-

handlung eine bedeutend beffere geworden. Man hat Uchtung vor der Arbeiterschaft bekommen.

In Dahlenwarsleben begann die Bewegung am 27. Dezember 1910 mit einer Berfanmlung, in der eine Lohnerhöhung von 2 M pro Boche für den neuen Kontraft, der am 1. Januar 1911 in Kraft treten sollte, gefordert wurde. Um 5. Januar 1911 wurde von beiden Gütern, Wiersdorf u. Co. und Brennecke eine Lohnerhöhung von 1 M pro Boche bewilligt. Die Kollegen erflärten sich damit einverstanden. Die Lohnzulage betrifft 43 Mitglieder und ungefähr 12—15 Richmitglieder.

Die Bewegung in Dahlenwarsleben anfangs September 1910 gugunsten besserer Behandlung durch den Inspettor Martwarth bei Wiersdorf u. Co. entstand vor Eindringen der Organisation. Trotsdem wurde der Gauleiter angerusen und habe ich vermittelt. Diese Bewegung war wohl auch ein Grund mit, weshalb Martwarth am 1. Januar 1910 seine Stellung verließ.

Allgemein ist noch zu bemerken, daß der Berband in Allshaldenseleben und auch in Halberstadt versuchte, mit den Gutsbesigern persönlich zu verhandeln. In beiden Fällen lehnten jedoch die Gutsbessiger den Unterhändler ab."

Weitere Lohnbewegungen werden im Jahre 1910 nicht gemeldet, dagegen häufen sie sich im Jahre 1911 bereits bedeutend und sinden salt in allen Gauen statt. Auch für dieses Jahr seien die Berichte der einzelnen Gauleiter aus dem Jahresbericht wieders gegeben!):

Im Gau 2, Medlenburg und Pommern, ift über eine Lohnbewegung mit anschließendem kurzen Erreit in Stawenhagen zu berichten. Es handelt sich dort um Ar beiter in einer Schneider zu mühle, die auch vorübergehend in der Landwirtschaft beschäftigt sind. Isedach sind die Lohnverhältnisse in einer Schneider sich zuerst unserer Organisation angeschossen das die Arbeiter sich zuerst unserer Organisation angeschossen den Inzweischen haben wir diese Arbeiter ihrer zuständigen Organisation überweisen. Im Iahre 1911 wurde hier eine Lohnvewegung durchgesichtet, und zwar mit dem Ersolg, daß für etwa 100 Kollegen eine Lohnerhöhung von rund 5 000 A erzielt wurde. Außerdem haben die Arbeiter bei den Ackerbürgern Lohnsorderungen gestellt und teilweise Ersolge erzielt, ebenso Arbeiter, die auf Kornspeichern beschäftigt sind.

Kollege Hille, der im Gau 3, Mitteldeutschland, in den vorhersgehenden Jahren schon am meisten mit Lohnkämpfen zu rechnen hatte, berichtet über die Lohnbewegungen im Jahre 1911 wie folgt:

Lohnbewegungen fanden im Berichtsjahre fünf statt und zwar die erste im März in Niederdodeleben. Beteiligt waren hieran 94 Mann, davon 64 organissert, wovom wieder rund 30 dem Fabrikarbeiterverbaude angehörten und die übrigen unserer Organisation. Erreicht wurde eine Erhöhung des Lohnes pro Mann und Woche

<sup>1)</sup> Geite 15/22.

um 1 .K., und zwar für Knechte von 15 auf 16 .K., für Tagelöhner von 13 auf 14 .K. Nur in einem Betrieb, bei der Firma Jimmermann, wo von 9 Arbeitern nur 2 organissert waren, konnte die Forderung nicht durchgesetzt werden, da die Durchsetzung an der Jurcht ber Unorganisserten scheiterte. Ein deutlicher Beweis, welchen Wert die Organisation hat.

Die zweite Lohnbewegung sand im April 1911 auf dem Rittergute Völzig, S.-A., staat. Het waren besteiligt 15 Kollegen. Der Lohn betrug bisher im Sommer 12 M, im Winter 10,50 M. Erreicht wurde eine Erhöhung des Lohnes pro Mann und Woche

um 1,50 M. Alfo auch hier ein gang netter Erfolg.

Im Mai 1911 traten die Arbeiterinnen der drei Fiiter in Rahnig-Wehmar in eine Bewegung ein zugunsten der Verbritzgung der Arbeitszeit, die ichglich von frich 5 dis abends 7 Uhr währte. Die Forderung lautete auf Herabsehung der Arbeitszeit von 6 dis 6 Uhr bei dem gleichen Lohn wie disher. Der Gauleiter reichte die Forderung schriftlich bei den drei Gutsbestigten ein und suchte um Unterhandlung nach. Die Antwort lautete, daß sie bereit seien zu unterhandeln, doch nur mit "thren" Arbeitern. Eine aus drei Frauen bestehende Kommission unterhandelt nun, und das Resultat war die Bertsurgung der Arbeitszeit pro Lag um eine Stunde. Da sich die Wersammlung für diese Sahr damit einverstanden ertlätze, war die Bewegung beendet und immerhin ein guter Fortschritterreicht. Beteiligt waren hieran 40 Frauen.

Die vierte Bewegung murbe eingeleitet gur Berbefferung bes Arbeitspertrages, mit der natürlich eine Lobnforderung verbunden war, in Altenweddingen und betraf rund 100 Rollegen. Der neue Arbeitsvertrag follte Martini 1911 in Kraft treten. 25 Arbeitgeber tamen in Frage, und am 24. August reichte ich bei jedem der fämtlichen 25 Butsbefiger unfere Forderungen im Auftrage der Rollegen ein. Untwort erhielt ich von teinem. Junächft machte fich aber bei den Arbeitgebern die Anficht geltend, die Forderung zu bewilligen. Einige Scharfmacher aber fetten es durch, es erft mal gu versuchen, die Arbeiter einzuschüchtern, um fo um die Lohnerhöhung herumzukommen. Obwohl mir den Rollegen fofort die Taktik der Unternehmer flar machten und fie sich nicht durch diesen Trick verblüffen laffen follten, fielen doch eine gange Ungahl der Rollegen darauf hinein. Die Unternehmer erklärten auf den Sofen nämlich: "Wer den alten Kontraft nicht unterschreibt, wird entlaffen." Es mar ein einföltiger Bluff, aber mie gesagt, trokbem mir alles toten. es fiel ein Teil der Rollegen barauf binein und unterschrieb den alten Kontraft. Damit mar fo ziemlich das Schickfal der Bewegung befiegelt und es gelang nur in einzelnen Källen, eine Erhöhung des Lohnes durchzusenen. Lediglich die Menaftlichkeit der Rollegen verhinderte hier einen vollen Erfolg. Wenn auch zuzugeben ift, daß nicht nur die Butsbefiger, sondern auch die Polizei alles tat, um einen Erfolg zu verhindern, fo ift die unnatürliche Menaftlichkeit eines Teils der Rollegen doch nicht zu entschuldigen. Sätten alle Kollegen sest gestanden und einmütig die Unterschrift des alten Kontraftes abgelehnt, so war der Erfolg gesichert. Einige Kollegen, gegen die sich die Rache der Grundbesiger besonders richtete, blieben als Gemaßregelte auf dem Plaze und entstanden dadurch der Organisation hohe Kosten. Hossen wir, daß die Kollegen die nötige Lehre ziehen und das nächste Mal ihre Kräste besser zusammensbatten.

Die fünfte Bewegung betraf die Forftarbeiter der Forftbegirte Markfuhl und Frauenfee in G. D. E. und tamen ungefähr 90 Rol= legen in Frage. Es murde ein neuer Tarifentmurf ausgearbeitet und in den in Frage tommenden Orten beschäftigten fich die Rollegen unter Beifein des Gauleiters in Berfammlungen, die Ende Muguft stattfanden, damit. Der Gauleiter murde beauftragt, in einer Betition die Forderungen ber Rollegen niederzulegen und an Die meimarifche. Regierung zu fenden. Das geschah am 11. Geptember 1911. Um 20. Nopember 1911 traf die Untwort des Ministeriums ein, in der eine Lohnerhöhung zugejagt murde. Der Lohntarif ift nun erschienen und wenn er auch nicht in allen Buntten unferen Forderungen entspricht, fo ift immerhin gu fagen, daß die Erhöhung pro Mann und Boche im Martfuhler Revier rund 1,50 M und im Frauenfeer Revier rund 2 M beträgt. Much hier zeigt fich, daß der Zusammenschluß der Kollegen etwas vermag. Allerdinas ift zu munichen, daß auch hier die Rollegen in der Mehrgohl etwas mehr auf dem Boften find, wenn es heift, die Intereffen pertreten, und nicht alles einzelnen Rollegen überlaffen.

Bie die Berhältniffe allgemein liegen und auch in Anbetracht der Schwierigkeiten, mit denen die Land- und Forstarbeiterschaft zu rechnen hat, geht aus allebem aber doch hervor, daß es sehr wohl möglich ist, die Lohn- und Arbeitsverhältnisse zu verbessern. Das anze Geheinnis liegt im Ausanmenschluß.

Ueber die Lohnbewegungen im Gau 4, Bayern, rechts des Rheines, berichtet Kollege Keiditsch:

Im Forstamt Traunstein wurde eine Lohnerhöhung von täglich 20 Psg. erreicht. Hür die Arbeiter im Försterbezirk Rettenbech, die dabei nicht berücksichtigt wurden, ersolgte darauschin eine Eingabe, die den gewünschten Ersolg hatte. — Im In Inverden mit Ersolg Mahnahmen unternommen, daß der schon zu Ostern sertigessellten der sertigen. Im Vereinster verden gestellte Altrord entlich ausbezahlt werde. — Im September wurden Borbereitungen zu einer neuen Beraktordierung getrossen. Die Eingabe im November hatte den Ersolg, daß sür den Fesimeter und Sere 10 Psg. mehr bezahlt wurde. — Für die städtischen Waldsarbeiter in Traunstein wurde Ende des Jahres verlangt, daß die Löhne denen im Staatsforst angepaßt werden, serner Urlaub gewährt wird, ebense ein Arbeiteraussschuß gewählt werden kann und die großen Wertzeuge von der Stadt gestellt werden. Letzter Forderung sand gleich Justimmung, während über die anderen Kunte Verrhanklungen noch stweeter. In den Forstämtern Marquardstein-Oft und West gelang es, den Tagelohn ebensalls um 20 Kfg. zu erhöhen. Auch hier nußte weiderholt nachgehossen werden, dis alle Bezirte und Arbeiter die Ausbesteinung erhielten. Beteiligt daran sind 4 Ortsgruppen.

Wie in vorstehenden drei Forstämtern ist auch in Siegsborf das sogenannte Hosqueisterschien abgeschässt worden. In Siegsborf daten wir aber 1911 einen schweren Stand. Der dortige Forstmeister hatte mit Einführung des sogenannten Generalaktords den Arbeitern mehr versprochen, als er zu halten vermochte. Die Restsahlungen sielen ungenügend aus und es kam zu erheblichen Disserangen. Wiederholt mußte der Gauleiter im Forstamt vorstellig werden, und im April nahm er auch an der neuen Veraktordierung teil. Neue schlecke Durchforstungen erbitterten die Arbeiter noch mehr. Unsüberlegte, bedauerliche Vorsmunisse seinzelner Arbeiter veranlaßten den Forstmeister, mit Entlassungen und Strafandrohungen vorzugehen; Uneinigkeit in der Gruppe rife ein und die Bewegung sührte zu einem direkten Erfolge nicht.

Im Forstant Fall, woran zwei Gruppen beteiligt sind, erfolgte im Februar eine Eingabe auf Lohnerhöhung, die den Erfolg hatte, daß der Tagesohn von 3,80 M auf 4,20 M erhöht wurde.

In Reit im Binkl haben wir es mit Solameiftern au tun, Die ber Organisation mit ftarfem Biderstand begegnen. Auf einen im Marz gefandten Vertragsentwurf folgte die Untwort, daß unter den holzmeiftern im Forftamt Reit im Binfl feine Beranlaffung beftebe, fich mit dem Entwurf zu befalfen, "da die Beschwerden feitens der Arbeiter mangelhaft feien". Trok diefer fonderbaren Auffaffung erhöhten fie den Tagelohn um 10 Bfg. Leider mar ein Teil der Arbeiter nicht organisiert, so daß die Forderung auf 4 M Tagelohn und Regelung der überlangen Arbeitszeit nicht durchgeführt merden tonnte. Infolge des Widerstandes der holzmeister machte der Bauleiter den Berfuch, daß die Arbeiter unter Ausschaltung der Bolgmeifter Afforde befommen. In der Staatsforftverwaltung in Munchen, die grundfäglich für folche Menderungen eingenommen ift, intereffierte man fich für diefen Blan, doch icheiterte vorerft noch die Ausführung an dem Widerftand des Forftmeifters, der der irrigen Meinung ift, daß ohne die holzmeifter die Fällung und Bringung des holges nicht glatt vonstatten ginge.

In den zwei Ruhpoldinger Forstämtern ersolgte durch Jutun der Organisation die Erhöhung des Tagelohnes um 20 Ksg. — Um die Auszahlung von Kestlöhnen zu beschleunigen, bedurfte es erst eines Artisels in der Kesse.

In Tegernse und Kreuth erfolgten ebensalls Lohnerhöhungen sir die Kulturarbeiter und sarbeiterlinnen. Auf die Affordiöhne wirft die gute Organisation in dem Gebiete günftig ein.

Reichenhall ist ein Wetterwinkel. Verschiedene Anlässe brachten den Gauleiter mit Forstamt und Regierung in Berbindung. Die "Christlichen", hier noch in der Mehrheit, reißen ab und zu in der

Deffentlichkeit große Sprüche, um weitere Schwindsucht ihrer Organisation dort hintanzuhalten, aber sonst stedt nichts dahinter. Unserer stillen Arbeit gelang es, einige Berbesserungen herbeizusihren

Die Forstarbeiter in St. Georgen und Utting, zum Forstamt Diessen gehörig, bauten auf der 1910 geschaffenn Grundlage weiter und es wurde eine abermalige Erhöhung der Grundlöhne erzielt.

In den Forstämtern Starnberg und Forstenried war in den Bersammlungen unter Beisein des Gauleiters die Lohnfrage wiederholt Gegenstand der Erörterung. Es wurden die Tagelöhne um 20 Kjg. und die Affordiäße erhöht.

In Planegg kam es zu einer eintägigen Arbeitsniederlegung bei den Forstarbeitern des Baron Hich. Berhandlungen mit dem Baron brachten eine Erhöhung des Tagelohnes um 20 Pfg., die für einige Wochen nachgezahlt wurde. Auch hatte eine Eingabe den Erfolg, daß die Lohnauszahlung nicht mehr im Wirtshaus stattssindet. Der Baron gab übrigens die Erstärung ab, daß er künftig Löhne bezahle, auch Aktordöhne, wie sie im angrenzenden Gautinger Forst übsich siehen, was die Kollegen befriedigte.

In Rabenstein trat der Gauleiter schriftlich und persönlich mit dem Forstamt bezüglich des Wunsches der Arbeiter, eine Schuhhütte auf einem Berge zu errichten, in Unterhandlung. Die Genehmigung ersolgte. Auch die Bestrebungen, den Tagelohn auf 3 M und die Aktorolöhne zu erdöben, hatten auten Ersola.

In den Forstämtern Deggendorf und Schwarzach, wozu sieben Gruppen zählen, ersolgte ebensalls eine Erhöhung des Tagelohnes um 20 Pfg., nachdem die zuständigen Behörden in geeigneter Weife auf die niedrigen Edhre aufmerkam gemacht wurden. Das Borbringen unserer Organisation im "Baperischen Bald" hatte übrigens zur Folge, daß in einer Reihe Forstämtern die Löhne gebesserier wurden.

Im Nürnberger Reichsmald mit seinen 16 Forstämtern haben wir erst in 5 Forstämtern Eingang gefunden. In Nürnberge Gid (Lichthof) reichte der Gauleiter am 1. Juni eine Eingade ein um Lohnerhöhung, die Erfolg hatte. Fost zu gleicher Zeit wurden dann auch die Löhne erhöht in Nürnberg-Oft (Forsthof), in Heroldsberg, Hernshütte und anderen Forstämtern, daß bei der nach der neuen Arbeitssohung eintretenden fürzeren Arbeitszeit nicht mehr nach Tea, sondern nach Stunde begahlt wird, was einen Minderverdienst bis zu täglich 60 Pfg. bedeutet. Der Gauleiter wurde dieserhalb in der Regelung vorstellig und es wurde ihm eine Regelung in Aussicht gestellt.

Auch aus Oberfranten kannen diesbezügliche Klagen, und bedarf diese Angelegenheit 1912 einer besonderen Beachtung. — In Oberfranten wurde eine Bewegung eingeleitet mit einer Konserenzdie am 5. März in Bayreuth stattsand. Es wurde dort der Beschluß gesäkt, an die Regierung von Oberfranten. Kammer der Forften, ein Gesuch einzureichen um Aufbesserung der Tagelöhre und Bornahme von Altfordierungen in allen Forstämtern; um Regelung der ersten Hisse bei Unglückssällen und entsprechende Anrechnung der Wegezeit. Das Gesuch hatte zur Folge, daß die Forstmeister im Fichzelgedirge sich zusammensanden und im Beisein eines Horstates aus Bayreuth bescholfen, den Tagelohn auf 2,72 M seltzusehen. Bei der ersten Veralterung zedoch leisteten die Arbeiter keine Unterschrift. Versähnlich in der Forstammer in Bayreuth vorstellig geworden, ersuhr dam der Gauleiter, daß sie eine Reihe Forstämter im Fichzelgedirge der Tagelohn auf 2,80 M erhöht wurde. Borher betrug er 2,40 M und 2,60 M. Luch wurden wir Kickselberiche eistweise Forstämer werden.

Im Obermaintal sind in drei Forstämtern die Arbeiter organisiert, in Ausmach, Limmersdorf und Heinerseuth. In allen vereine wurden die alten Berträge gekündigt und neue Bertragsentwürfe eingereicht. In Ausmbach und Heinersreuth wurde Erhöbung der Akford- und Tagelähne erzielt; in Limmersdorf, wo noch Stundensohn ist, für diesmal nur die Erhöhung dieses von 26 auf 27 Big.

Im Forstaunt Geroldsgrün-Nord beschlossen im Februar die Arbeiter, den Bertrag zu kündigen. Die beauftragten Kottmeister versagten jedoch, dis auf einen, was zu Dissersen sührte. Ersolg war dieserhalb nur eine kleine Ausbesserung der Tagelöhne.

Im großen Forftamt Glashütten, wo seit Jahren der sogenanne Grandingerverband, eine liberale Gründung, dominierte, sind die Löhne sehr gering; im Sommer 2,40 M, im Winter 2,20 M. Nachdem unser Verband nach vieler Mühe Eingang sand, wurde auch die Lohnfrage erörtert und der Gauleiter dieserhalb in der Forstfammer in Bayreuth vorstellig. Der Tagelohn wurde um 20 Pfg. erhöht. Leider ist dort die große Masse der Arbeiter noch unschlüssig, zum Teil verhest von den "Christlichen", so daß auf die Alktordlöhne noch nicht einzwirtt werden fann.

Bon den wenigen organisierten Kollegen im Forstamt Bambers Oft kommen viele Klagen wegen ungenügender Bezahlung, was die Gauleitung zu wiederholten Eingaben an das Forslamt veranlaßte. Der Erfolg war ein ganz minimaler, was auf die Uneinigkeit unter den Arbeitern zurückzusühren ist.

In Lohr-Weft dagegen, wo die Kollegen musterhaft in der Gruppe Rechtenbach organisiert sind, wurde die zweite Hälfte der im Jahre 1910 aufgestellten Wünsche der Arbeiter erfüllt.

eine für die Waldarbeiter in Lipperts an den Stadtmagistrat in Hof gerichtete Eingabe hatte den Erfolg, daß die Erhöhung des Tagelohnes beschlossen wurde. Indes mit der Auszahlung wurden die Kollegen immer vertrösset und im Wai kam es zu einer zweitägigen Arbeitsniederlegung. Am dritten Tage tras solgende Rachricht voor Gauleitung ein: "Teile mit, daß der Krieg mit der Lohnausbesserung zu Ende ist. Einiakeit macht start!"

Auch bei den Landarbeitern konnten einige Ersolge erzielt werden. Auf daversichen Gütern herrschten zum Teil noch Justände, die jeder Beschreibung spotten. Gerade auf den größten Gütern werden die schiechtesten Töhne gezahlt. Einzelne Lohnbewegungen beweisen, daß nach und nach unanches herausgeholt werden kann. Beim Gutsbesiger Wieninger in Vilshofen hatte die 1910 eingeleitete Lohnbewegung zur Folge, daß 1911 der Tagelohn um 20 Vig. ersöhlt wurde. Leider ließen sich die werdischen Mitslieden Witslieder von der Geistlichkeit mit Ersolg bereden, aus dem Berbande auszutreten; eine Anzahl mönnliche Mitglieber kehrten dem Gute den Rücken und die Gruppe mußte aufgelöst werden.

Die Arbeitsverhältnisse der Knechte auf dem Gute Staltach mit Vorhösen veranlaßten die Gauleitung, vorstellig zu werden. Der Autsverwalter versprach, die Wänsiche dem Besißer, Reichsent Aitter v. Masse. Die Ausserwalten unterbreiten. Unterm 1. August teilte die Gutsverwaltung mit, das den Wünschen der Knechte insofern Kechnung gerorgen werde, als dei Sonntagsarbeit außer den Vochenlöhnen eine Julage von 1. M. bei halbtägiger Arbeit sowie für Grünsuttereindringen 50 Ks. hinzukommt. Bezüglich Gewährung von zweitzer Viter Vier fäglich sicht des sogenannten Kachbieres könne eine Zusage nicht gemacht werden, weit bei großer Hite der Durst bei undeschränker Albgade von Nachbiere sessen die undeschränker Albgade von Nachbier besser fönne als mit 2 Liter guten Vieres.

Im Juli wurden die Wünsche der Gutsarbeiter in Oberzeitspreing, Gruppe Tuhing, dem Kommerzienran Kustermannu unterbreitet, die in der Hauptsache Lohnerhöhung betrasen. Dieser Her ließ autworten, daß er nicht gewillt sei, mit Verbänden in Unterhandlung zu treten. Die Arbeiterlöhne des Kommerzienrats betragen 2,50 M im Sommer und 2,10 M im Winter. Er wird sich auch noch bequemen müssen, die Gutsarbeiter anständig zu entsohnen.

Für die Tagelöhner im Schloßgut Tuhing wurde eine Berbefferung erzielt, die im Betrage von 24 Pfg. täglich bei Bezug von Lebensmitteln zum Ausdruck kommt.

In Pegnit traten die Anechte in eine Lohnbewegung ein, die unbefriedigend, jedoch nicht ganz erfolglos verlief. Eine Anzahl Anechte ließen sich von ihrem Herrn gegen den Berband aufheßen. Infolge der Bewegung sind im einzelnen Berbesserungen erfolgt.

Ueber die getroffenen Magnahmen bei Lohnbewegungen im Sau 5, Südwestdeutschland, berichtet Kollege Harder.

Unter den im Gaugebiet stattgesundenen Lohnbewegungen ist in erster Linie die der staatlichen Forstarbeiter in Württemberg zu erwähnen. Am 13. Januar wurden vom Gauseiter die von der Waldarbeitersonserenz aufgestellten Forderungen in Form einer Eingabe dem Landtag unterbreitet, nachdem sie vorher schon der Regierung zugestellt wurden. Der Landtag hat sich mit dieser Eingabe auch eingehend beschäftigt und beschlossen, die vorgeiragenen Wünsche, soweit sie betreffen:

- a) die Gewährung einer Entschädigung für Abnuhung und Erganzung der Fällungswertzeuge,
- b) die Einführung 14 tägiger Lohnzahlungsperioden, bei Aktorbarbeiten 14 kägige Gewährung von Vorschüftspen in Höhe des üblichen Tagelohnes und die Schlukabrechnung der Aktorbe spätestens 4 Wochen nach Vollendung der Aktoriten,
- c) die Bermehrung der Schutzelte und deren Transportierung, foweit dies nicht durch die forftlichen Arbeiter ohne Schmälerung ihres Berdienstes geschehen kann, auf Kosten der Forstverwaltung,
- d) die Einhaltung der festgesten Arbeitszeit und Arbeitspausen jowie die vorherige Anhörung der Arbeiter bei Regelung der Bausen für die Einnahme der Mahlzeiten,
- e) die Schaffung einer Einrichtung, bei der alle staatlichen Forstarbeiter einer Krankenkasse angehören mussen, die neben freier ärztlicher Behandlung und Arznei auch Krankengeld gewährt,
- f) die Schaffung von Arbeitsausschüffen für die staatlichen Forstarbeiter.
- g) die Ausführung der Durchforstungs- und Schlagpslegearbeiten und die Ansertigung der jogenannten Sägerbüschel gegen Bergütung des Tagelohnes, statt im Altford,
- i) die Bereithaltung von Berbandtältigen mit Berbandmaterial und Ausbildung einzelner Arbeiter in der Anlegung von Notverfänden,
- der Königlichen Staatsregierung zur Berücksichtigung zu überweisen. Die Bunfche, soweit sie betreffen:
- i) die Erlassung neuer Borschriften über den Abschluß der Holzhaueraktorde.
- ber Regierung zur Erwägung zu überweisen, und soweit sie betreffen: k) die Errichtung einer Alters-, Witwen- und Waisenversorgung
- für die Waldarbeiter und deren Angehörige, der Königlichen Staatsregierung aur Kenntnisnahme zu überweisen.

Die Regierung hat jedoch nicht alles berücksichtigt, was ihr vom Zandtag zur Berücksichung überwiesen wurde. Mach einer Umfrage, welche wir bei unieren Mitgliedern machten, its seitzuftellen, daß nur die Forderung: "Nebernahme der Kossen sür das holzsauszeichnen und Kontrollieren sowie der Entschädigung der Obmänner und Geldrechner" durch die Forstverwaltung in allen Forstbezirten zur Durchstührung gelangte. In manchen Forstbezirten läßt aber die Durchstührung der übrigen Beschältise des Landtages recht viel zu wünsichen übrig. Was die Erhöhung der Tag- und Altfordiöhne anbetrifft, so ist diese in den einzelnen Forstbezirten sieht ungelich geregelt worden. Einzelheiten darüber wurden im "Landarbeiter" besprochen. Während die Jetzt die Taglöhne teilweise von 10 bis 40 Pfg. und die Altfordiöhne in den meisten Forstbezirten von 5 bis 20 Pfg. von Weter erhöht wurden, ist in einigen

Forstbezirten eine Erhöhung überhaupt nicht erfolgt, so daß die bis jest gemährten Berbesserungen noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden können.

Für die Landarbeiter hat der Berband da und dort ebenfalls kleine Berbefferungen gebracht, ohne daß es nötig war, direkt darum vorstellig zu werden, nur durch eine Anregung des Gauleiters oder kollegen selbst.

Für die Schweizer, Melker und Biehfütterer wurde in einer Bersammlung in Stuttgart ein Minimallohntarif aufgestellt und die Schweizer und Melker angehalten, denselben beim Abschluß des Arbeitsvertrages als Grundlage zu benützen.

Hir die beiden folgenden Jahre sei von der Schilderung der einzelnen Lohnbewegungen abgesehen, da die Art derselben auch in diesem Jahre die gleiche beidt, so daß die Aufssührenkalter Alle unnötig ist, sondern es sei nur die im Jahresbericht von 1912/131) enthaltene Tabelse über die Lohnbewegungen in solgendem wiedergegeben:

### 1. Erfolgeim Bebietevon Mitteldeutschland.

Bufammengestellt durch Rollegen Sille, Magdeburg.

| Jahr         | Ort und Beruf<br>der Beteiligten |  | Zahl der bes<br>teiligten Reifonen | Durchfchn. Lohns<br>M erhöhg, p. Perion<br>und Wache | Gejamts<br>jumnie<br>d. Lohns<br>erhös<br>hung pro<br>Loche<br>f. alleBes<br>teiligten | S Berkingum ber<br>Arbeitszeit pro | G Berkürzung d. Urs<br>beiteg.für alle Bes<br>reiligt, pro Woche |
|--------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1909         | Groß-Rottmersleben, Landarbeiter |  | 32                                 | 1,50                                                 | 48,                                                                                    |                                    | -                                                                |
| 1910<br>1910 | Rönigswalde, Forftarbeiter       |  | 21<br>24                           | 1,75<br>,60                                          | 36,75<br>14,40                                                                         | =                                  | =                                                                |

<sup>1) 3. 52-54.</sup> 

| Jahr                                                         | Ort und Beruf<br>ber Beteiligten                                                                                                                                                                                                              | Zahl der bes<br>teiligten Perfonen | Durchschn. Lohns<br>erhöhg. p. Person<br>und Woche | Gejamts<br>jumme<br>d. Lohns<br>erhös<br>hung pro<br>Woche<br>f.alle Ves<br>teiligten | S Berkürzung der<br>Arbeitezeit pro<br>Berjon u. Woche | G Berkürzung d. Ar-<br>Er beites, für alle Be-<br>reiligt, pro Woche |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1910<br>1910<br>1910<br>1910                                 | Tahlenwarsleben, Landarbeiter<br>Althalbensleben, Landarbeiter<br>Halberstadt, Landarbeiter<br>Junenau, Forstarbeiter                                                                                                                         | 55<br>21<br>62<br>21               | 1,50<br>1,-                                        | 55, -<br>31,50<br>62,-<br>63,-                                                        |                                                        | 31<br>—                                                              |
| 1911<br>1911<br>1911<br>1911<br>1911                         | Nieberndodeleben. Landarheiter<br>Polzig, Landarbeiter<br>Rahuik, Landarbeiter<br>Ultenwedigen, Landarbeiter<br>Warljuhl, Landarbeiter                                                                                                        | 15<br>40                           | 1,-                                                | 22,50                                                                                 | 6                                                      | 240<br>                                                              |
| 1912<br>1912<br>1912                                         | Löthain, Landarbeiter                                                                                                                                                                                                                         | 45<br>47<br>64                     | 1,50                                               |                                                                                       | 9                                                      | 405                                                                  |
| 1918<br>1918<br>1918<br>1918<br>1918<br>1918<br>1913<br>1913 | Wolfshagen, Forflarbeiter<br>Zohlen, Antdarbeiter<br>Gröba, Antdarbeiter<br>Kreusburg a. Werra, Laudarbeiter<br>Richtereinsberg, Laudarbeiter<br>Hickerreinsberg, Laudarbeiter<br>Sannsburg<br>Eaniß, Laudarbeiter<br>Zangliedt, Landarbeiter | 37<br>16<br>19<br>28               | 1,25<br>1,80<br>2,20<br>1,25<br>1,—                | 360.—<br>22,50<br>41,40<br>81,40<br>20,—<br>19,—<br>49,—<br>108,—                     | 6<br>6<br>-<br>9                                       | 90<br>72<br>—<br>171<br>—                                            |
|                                                              | Zujanimen -                                                                                                                                                                                                                                   | 962                                |                                                    | $1556,25^{1}$                                                                         | -                                                      | 1009                                                                 |

# 2. Erfolge in Banern. Bufammengeftellt durch Rollegen Reiditsch, München.

| 1910 | Lohr, staatl. Forftarbeiter                | 40  | 1,20   | 48,-    | -   |       |  |
|------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|-----|-------|--|
| 1910 | Bartenftein, ftaatl. Forftarbeiter         | 25  | 1,20   | 30,-    | _ ] |       |  |
| 1910 | Geroldsgrun, itaatl. Forftarbeiter         | 35  | -,60   | 21,—    | _   |       |  |
| 1910 | Mittenau, ftaatl. Forftarbeiter            | 70  | 1,20   | 84.—    | _   | _     |  |
| 1910 | Bobenftrauß, itaatl. Forftarbeiter         | 50  |        | 60,     | _   | _     |  |
| 1910 | Dieffen, ftaatl. Forftarbeiter             | 90  |        | 108,-   | _   | _     |  |
| 1910 | Starnberg, flaatl. Forftarbeiter           | 30  |        | 36.—    | _   | _     |  |
| 1910 | Ruhpolding Dit, ftaatl. Forftarbeiter      | 50  |        | 60,—    | _   |       |  |
| 1910 | Mündmuniter, ftaatl. Forftarbeiter         | 100 |        | 120     |     |       |  |
| 1910 | Panegg, Privat-Forftarbeiter               | 25  |        | 30.—    |     |       |  |
| 1910 | Lipperts, Brivat-Forftarbeiter             | 15  |        | 18 —    |     |       |  |
|      | cipperio, prioni-gorianocitei              | 10  | 3 Tage | In den  |     |       |  |
| 1910 | 000-6                                      |     | p.Tag  | 3 Tagen |     |       |  |
| 1910 | Rurnberg, itaatl. Forftarbeiter (einmalige |     | rund   | rnnd    |     |       |  |
|      | Alrbeit)                                   | 12  | 1,70   | 60,     | _   |       |  |
| 1911 | Wifeferian One-Sanfridan                   | 00  | 1.00   | 00.10   |     |       |  |
|      | Bilshofen, Landarbeiter                    | 32  |        | 26,40   |     | 10000 |  |
| 1911 | Staltad, Landarbeiter                      | 10  |        | 15,—    |     | 1000  |  |
| 1911 | Tuging, Landarbeiter                       |     | 1,44   | 17,28   |     |       |  |
| 1911 | Begnitz, Landarbeiter                      | 2)  | 1,-    | 20,     |     |       |  |

| Jahr         | Ort und Beruf<br>der Beteiligten                                                                               | Bahl der besteiligten Berfonen | Durchichn. Lohns<br>erhöhg. p. Berion<br>und Woche | Gejamts jumme<br>d. Lohns<br>erhös<br>hung pro<br>Woche<br>f.alleVes<br>teiligten<br>M | G Berkürzung der Arbeitegeit pro | S Berkürzung b Ars<br>T beiteg. für alle Bes<br>teiligt, pro Woche |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1911         | Marquaristein-Oit und -West, Gruppen<br>Unterwässen, Oberwässen, Rottau und<br>Staudach, staatl. Forstarbeiter | 140                            | 1,20                                               | 168,—                                                                                  |                                  |                                                                    |
| 1911         | Kall, Leuggriß und Vorderriß, staatliche<br>Forstarbeiter                                                      | 100                            | 0.40                                               |                                                                                        |                                  |                                                                    |
| 1911         | Reit im Wintel, staatl. Forstarbeiter                                                                          |                                | 2,40                                               | 240,—<br>36,—                                                                          |                                  |                                                                    |
| 1911         | Ruhpolding-Beit, ftaatl. Forftarbeiter .                                                                       | 60                             |                                                    | 72,—                                                                                   |                                  |                                                                    |
| 1911         | Tegernies, Gruppe Rottach, ftaatl. Forit-                                                                      | 30                             | 1.2)                                               | 36,—                                                                                   |                                  |                                                                    |
| 1911<br>1911 | Rreuth, Gr. Rottad, Staatl. Forftarbeiter Diegen, St. Georgen-Utting, staatl. Forft-                           | 20                             |                                                    | 24,—                                                                                   | =                                | -                                                                  |
| 1041         | arbeiter                                                                                                       | 90                             |                                                    | 54,-                                                                                   | -                                | -                                                                  |
| 1911<br>1911 | Forftenried, Forftarbeiter                                                                                     | 45                             |                                                    | 54,—<br>36,—                                                                           |                                  |                                                                    |
| 1911         | Starnberg, Gauting, Forftarbeiter                                                                              | 30<br>40                       |                                                    |                                                                                        | -                                | _                                                                  |
| 1911         | Deggendorf, Forftarbeiter                                                                                      | 70                             |                                                    | 48,—                                                                                   | _                                | _                                                                  |
| 1911         | Schwarzach, Forstarbeiter                                                                                      | 60                             |                                                    | 48,—<br>84,—<br>72,—                                                                   |                                  |                                                                    |
| 1911         | Bezirk Nürnberg (5 Forstämter) Forst-                                                                          | 150                            | -,                                                 | 180,                                                                                   |                                  |                                                                    |
| 1911         | Rreis Oberfranken, Obermaintal und                                                                             | 000                            |                                                    | 1000                                                                                   |                                  |                                                                    |
| 1911         | Fichtelgebirge, staatl. Forstarbeiter .<br>Glashütten, staatl. Forstarbeiter                                   | 900                            | 1,80<br>1,20                                       | 1600,-                                                                                 | _                                | -                                                                  |
| 1911         | Lohr, staatl Forstarbeiter                                                                                     | 40                             |                                                    | 144, –<br>48, –                                                                        | _                                | _                                                                  |
| 1912         | Altir aunhojen, Privat-Waldarbeiter                                                                            | 15                             | 1,50                                               | 22,50                                                                                  | _                                | _                                                                  |
| 1912         | Aibling, Landarbeiter                                                                                          |                                | -,50                                               | 13,—<br>60,—                                                                           |                                  | _                                                                  |
| 1912         | Aubing, Landarbeiter in Buchheim                                                                               | 20                             |                                                    | 60,—                                                                                   | -                                | -                                                                  |
| 1912<br>1912 | Pornbady, Landarbeiter                                                                                         | 30                             |                                                    | 9,—<br>18,—                                                                            | -                                | _                                                                  |
| 1912         | Luging, Landarbeiter                                                                                           | 15                             |                                                    | 18,-                                                                                   | -                                | Frende                                                             |
| 1912         | Bernau, staatl. Moorfulturarbeiter<br>Traunstein, städt. Waldarbeiter                                          |                                | 1,20                                               | 7,20                                                                                   |                                  |                                                                    |
| 1912         | Reit i. Bintel, Forftarbeiter                                                                                  | 60                             | -,50                                               | 5,—                                                                                    | 4                                | 250                                                                |
| 1912         | Staatl. Forftarbeiter in Banern, ohne Landtagsbeichluß, nur auf birefte                                        |                                |                                                    |                                                                                        | 4                                | 200                                                                |
|              | Anregung, etwa                                                                                                 | 300                            | 1,20                                               | 360,-                                                                                  |                                  | _                                                                  |
| 1913         | Aibling, Landarbeiter                                                                                          | 25                             | 1,                                                 | 25,-                                                                                   | _                                | _                                                                  |
| 1913         | Tuging, Landarbeiter                                                                                           |                                | 1,20                                               | 2,40                                                                                   | -                                |                                                                    |
| 1913         | Schlieriee, ftaatl. Forftarbeiter                                                                              |                                | 1,80                                               | 126,-                                                                                  |                                  |                                                                    |
| 1913<br>1913 | Tegerniee, itaatl. Forftarbeiter                                                                               |                                | 1,20                                               | 36,—<br>24,—<br>27,—                                                                   | =                                |                                                                    |
| 1913         | Rreuth, staatl. Forstarbeiter                                                                                  |                                | 1,20                                               | 24,—                                                                                   |                                  | _                                                                  |
| 1913         | Forfteuried, ftaatl. Forftarbeiter                                                                             | 20                             | -,60<br>-,60                                       | 18,—                                                                                   | _                                | _                                                                  |
| 1913         | Reit i. Wintel b. Holzmeister, staatliche Forstarbeiter                                                        |                                | ,60<br>,60                                         | 36,-                                                                                   |                                  | 120                                                                |
|              | Gefamtrefultat.                                                                                                |                                |                                                    |                                                                                        |                                  |                                                                    |
| 1910<br>1910 |                                                                                                                | 5(2                            |                                                    | 627,—<br>48,—                                                                          | -                                | _                                                                  |
|              |                                                                                                                |                                |                                                    |                                                                                        |                                  |                                                                    |

| Jahr                         | Ort und Beruf<br>der Beteiligten                                                                                                 | Bahl ber besteiligten Berfonen | Durchften Lohns<br>erhöhg. p. Perfon<br>und Woche | Gefamts<br>jumme<br>d. Lohns<br>erhös<br>hung pro<br>LBoche<br>f.alleBes<br>teiligten | G Berkürzung der<br>Theory 2000 gebeitszeit pro<br>Perfon u. Woche | Seckifegung d Ars<br>beiteg, für alle Bes<br>reiligt, pro Boche |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1911                         | Landarbeiter                                                                                                                     | 64                             | -                                                 | 79,—                                                                                  | 1                                                                  | _                                                               |
| 1912<br>1912<br>1912         | Staatl. Forstarbeiter                                                                                                            | 300<br>25<br>97                |                                                   | 360,—<br>27,50<br>107,20                                                              | _                                                                  | _                                                               |
| 1913<br>1913<br>1913         | Staatl. Forstarbeiter                                                                                                            | 195<br>60<br>27                | _                                                 | 231,—<br>36,—<br>27,40                                                                |                                                                    | Ξ                                                               |
|                              | Zujammen                                                                                                                         | 3295                           | - 1                                               | 4505,10                                                                               | -                                                                  | 360                                                             |
| 1910<br>bis<br>1913          |                                                                                                                                  | 125<br>188                     | Ξ                                                 | 4180,—<br>111,50<br>213,60                                                            | -                                                                  | 360                                                             |
| 1910<br>1910<br>1910         | 3. Erfolge in Würt<br>Zusammengestellt durch Kollegen H<br>Staall. Forstarbeiter<br>Gemeinde-Waldarbeiter<br>Privat-Waldarbeiter | 450<br>70<br>85                | er, @                                             | 540, -<br>84, -<br>102, -                                                             | Ē                                                                  |                                                                 |
| 1911<br>1911<br>1911<br>1911 | Staatl, Forstarbeiter Gemeinde Baldarbeiter Private Waldarbeiter Landarbeiter Landarbeiter                                       | 3400<br>225<br>36<br>34        |                                                   | 6120,—<br>440,—<br>54,—<br>72,—                                                       | =                                                                  | -                                                               |
| 1912<br>1912<br>1912         | Staatl. Forstarbeiter                                                                                                            | 820<br>60<br>204               | -                                                 | 984,—<br>108,—<br>351,—                                                               | Ξ                                                                  | =                                                               |
| 1913                         | Landarbeiter                                                                                                                     | 18                             | -                                                 | 32,—                                                                                  | -                                                                  | -                                                               |
|                              | Gesamtresulta                                                                                                                    |                                |                                                   | =0.11                                                                                 |                                                                    |                                                                 |
| 1910<br>bis<br>1913          | Staall. Foritarbeiter Gemeinbe-Walbarbeiter Privat-Balbarbeiter Landarbeiter                                                     | 355<br>121<br>256              | Ξ                                                 | 7644, —<br>632, —<br>156, —<br>455, —                                                 | Ē                                                                  | -                                                               |
|                              | Zujammen                                                                                                                         | 5402                           | -                                                 | 8887,                                                                                 | -                                                                  | -                                                               |

Für das Jahr 1914 war mir ein aussührlicher Bericht nicht mehr zugänglich, so daß Mitteilungen über Lohnbewegungen dem "Landarbeiter" entnommen werden müssen. Wir sinden in dem erten Teil des Jahres 1914 nur eine wirkliche Lohnbewegung, den Pjäszer Wingerstreik, der teilweise Erfolge erzielt und über den weiter unten Näheres berichtet wird. Weitere Bemühungen des Berbandes um Lohnerhöhungen, die nach dem 1. August 1914 liegen und in die Kriegszeit sallen, können als gewerksichastliche Lohnbewegungen nicht angesehen werden und scheiden daher für die Bezurteilung aus.

b) Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Zentralverbandes der Forste, Lande und Weinbergsarbeiter Deutschlands.

Dbwohl die dristlichen Gewerkschaften bedeutend später gestündet wurden als die sozialdemokratischen, zeigte sich dei ihnen von Ausang an ein viel größeres Interesse sier die dese der Landarbeiter als die den freien Gewerkschaften und der sozialdemokratischen Kartei. Bersolgt man das Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften, so sinde minner wieder Artiele, die sich mit der Lage der Landarbeiter befassen und Wege zur Besservang der Verhältlichen Gewerkschaften. Auch die Kongresse der christlichen Gewerkschaften Deutschlands beschäftigten sich frühzeitig mit der Frage der Organiserung der Landarbeiter. Schon der 4. Kongres 1902 in München hatte als einen der Hauptpunkte "Die Organisation der landwirtschaftlichen Arbeiter" auf der Tagesordnung. Der Kongres nahm schließlich solgende Resolution an"):

.1. Jur Frage der Organisation der ländlichen Arbeiter erflärt der Kongreß der christlichen Gewertschaften Deutschlands solgendes:

Die starte Abwanderung der ländlichen Arbeiter in die Institutesschaften der Land der Landlichen Arbeiter ist ein ungesunder Justand, der unser gesantes nationales Wirtschaftsleben und besonders die Industriearbeiterschaft auf das Empsindlichsteicköftigt. Die Industriearbeiter werden durch das lleberangebot von Arbeitskräften der unorganisserten spaindolitisch unaufgestlärten Landarbeiter gehindert, dauernd gute Lohn- und Arbeitsverhältsnisse zu erreichen. Auch wird durch den regellosen Juzug aus sel än dis sche er Arbeiter der gesante einheimische Arbeitsmarft überlasse durch dus die Weise, besonders in Zeiten wirtschaftlichen Niederganges, das Heer Arbeitsslosen vergrößert und die wirtschaftliche Lage der gesanten Arbeiterschaft Deutschlands versichsechtert.

- 2. Die Ursache dieser Abwanderung der Landarbeiter ist hauptsächlich zu suchen in der großen wirtschaftlichen Abhängigkeit von den sändlichen Unternehmern, sowie in den geringen Löhnen und den schlechten Wohnungsverhältnissen, welche beute vielsach noch auf dem Lande herrichen. Demgegenüber hosst der Landarbeiter in der Industrie immerhin ein besteren Fortsommen, größere Freiheiten und solche kulturelle Annehmlichteiten zu sinden, welche die ländliche Arbeit naturgemäß nicht bieten tann.
- 3. Um jenem übermäßigen Zustrom der Landarbeiter zu steuern, erachtet daher der Kongreß die Schaffung einer Berussorganisation der Landarbeiter als dringend notwendig, die auf

<sup>1)</sup> Prototoll fiber die Berhandlungen bes 4. Kongreffes ber driftlichen Gewerfichaften Deutschlands, 3. 108-109.

driftlicher Grundlage die wirtschaftliche, geiftige und fittliche Bebung des Landarbeiterftandes erftrebt. Bur Ermöglichung einer folchen Berufsorganisation fordert der Kongreß auf das Nachdrudlichfte die Beseitigung der Roalitionsverbote, die heute noch für die Landarbeiterschaft bestehen. Derselbe betrachtet es als ein Unrecht, daß, mahrend ben landwirtschaftlichen Unternehmern vollftändige Bewegungsfreiheit und Bereinigungsfreiheit gewährt wird gur Bertretung ihrer wirtschaftlichen Standesintereffen, andererfeits dem Landarbeiter durch drafonische Strafbestimmungen verboten wird, in Gemeinsamteit mit feinen Standesgenoffen die Berbefferung feiner Arbeits- und Lohnverhaltniffe auch nur zu versuchen. Es ift eine Forderung der Berechtigfeit, daß die veralteten Befegesbeftimmungen, welche den Landarbeitern unter Undrohung einer Befangnisstrafe bis zu einem Jahre verbietet, sich zu vereinigen und zu verabreden, um beffere Lohn- und Arbeitsverhaltniffe herbeiguführen, möglichft bald befeitigt werden. Der Rongreß beauftragt den Musichug des Gesamtverbandes der driftlichen Gewertschaften Deutsch= lands, eine Betition nebft Begrundung vorzubereiten, in welcher bas Roalitionsrecht der Landarbeiter gefordert wird, und dieselbe der Regierung und dem deutschen Reichstage vorzulegen.

4. Um schon unter den heutigen Berhältnissen — unbeschadet von der grundsätlichen Forderung der Antsbedung der Koalitionsverbote — eine allgemeine Organisation der Landarbeiter vorzubereiten und die derselben entgegenstehenden sonstigen, in den eigentimslichen lämblichen Berhältnissen begründeten Schwierigkeiten zu beseitigen, besonders um die allgemeine und soziale Bildung der Landarbeiter zu fördern, ist es notwendig, daß auf dem Lande nach dem Muster der industrielsen Arbeitervereine ebenfalls Bereine sir die Landarbeiter geschassen werden. Als vornehmste Ausgabe solscher Bereine sind ins Auge zu sassen.

- a) die geistige und sittliche Hebung des Arbeiterstandes durch belehrende Borträge und Förberung der Geistesbildung,
- b) den Landarbeitern bei Abschluß von Kontrakten und Nebernahme von Affordarbeiten Rechtsschuß zu gewähren und geeigneter Weise dieselben anzuleiten, nach Möglichkeit ihre wirtschaftlichen Interessen zu wahren,
- c) Gründung von Bohlfahrtskaffen und Einrichtungen zur Berbesserung der Lebens- und Wohnungsverhältnisse (Konsumvereine, Bau- und Landerwerbs-Genossenschaften).

Der Kongreß sieht ferner in der Ausnahmestellung der Landarbeiter hinsichtlich der Arbeiterschuß- und Bersicherungsgesetzgebung einen ungerechtfertigten Nachteil für die Landarbeiter. Es ist deshalb dahin zu streben, daß diese Ungleichheit beseitigt wird. Alls wichtigste und notwendigste Reform ist neben der Ausbebung der Koaliitonsverbote zu bezeichnen: Die Krankenversicherungspflicht muß in entsprechender Beise auf die ländlichen Urbeiter, das Gesinde und die Forstwirtschaft ausgedehnt und die Sonntagsarbeit auf dem Lande mit Ausnahme der Arbeiten zur Biehwartung und den Fällen dringender Rot verboten werden.

Der Kongreß fordert die sozial gesinnten Männer aller Stände, die irgendwie dazu in der Lage sind, auf, sich der gedrückten Lage der Landarbeiterschaft anzunehmen und an der Durchsührung der gedachten Resormen mitzuwirken."

Der 5. Kongreß 1904 zu Köln bespricht wiederum einzelne Fragen der ländlichen Arbeiterverhältnisse, die sich im wesentlichen mit den im Jahre 1912 gesaften Beschlüssen becken.

Bei diesem großen Intereffe, daß die driftlichen Gewerfichaften für die Organisierung der Landarbeiter zeigen, ift es natürlich, daß bereits im Jahre 1904 die Landarbeiter einer bestehenden drift= lichen Gewerfschaft angeschloffen murden. Der Zentralverband der Staats-, Bemeinde-, Berfehrs-, Silfs- und fonftiger Induftriearbeiter befaßte fich auf feiner Generalversammlung in Robleng 1904 ein= gehend mit der Landarbeiterfrage, und die Distuffionen darüber wurden fortgefest in Urtifeln der "Gewertichaftsftimme" und des "Hilfsarbeiters". 1905 murden die erften Bahlftellen für Baldarbeiter im banerischen Balde im Unichluß an obigen Berband ge= grundet. Nach Ungabe des Zentralblattes der driftlichen Gemerfschaften1) follen 3000 Baldarbeiter nach und nach diefer Organifation beigetreten fein. Nach ben vorliegenden Berichten icheint fich ber Berband große Muhe um biefe Baldarbeiter gegeben gu haben. Go brachte der Bertreter der chriftlichen Gemerfichaften im baneriichen Landtag, der Landtagsabgeordnete Oswald, bereits im Jahre 1906 die Bünsche der Baldarbeiter im Landtage vor, die auch im Landtage allseitig mit Freude aufgenommen und beschloffen murden. Die wichtigften diefer Befchluffe find: 1. Bum Schute der Gefundheit der Forftarbeiter find auf allen Blagen, die nicht in der Rabe fefter Schuthutten liegen, transportable Schutzelte bereitzuftellen, 2. auf den Arbeitspläten find genügend Berbandsfäften mit brauchbarem Berbandsmaterial bereitzuftellen, 3. für Unschaffung, Inftandhal= tung und Reparieren des handwertszeuges ift jedem Arbeiter pro Tag eine Bergütung von 20 Bfg. ju gemähren, 4. über Einstellung und Entlaffung von Arbeitern murden bestimmte Rormen festgelegt, 5. die Arbeitszeit murde auf durchschnittlich 9 Stunden feftgefest, 6. die Ruhepaufen murden geregelt, 7. Beftimmungen über Einhaltung der Conn- und Feiertage murben getroffen, 8. die Löhne murden nach Rlaffen geregelt, und höher als im Ronigreich Preugen feftgefett, 9. auch das Aftordwefen erfuhr eine geeignete Regelung und 10. murden Arbeitsausschüffe porgefeben. Außerdem murden noch einige weitere, für die Arbeiter gunftige Beffimmungen getroffen.

<sup>1) 9.</sup> Jahrgang, Nummer 10,

Inzwischen hatte der Berband auch an anderen Stellen Deutschlands weitere Ortsgruppen gegründet, so im Fürstentum Reuß i. L., auch in Baden, Eljaß-Lothringen, Gotha und Eisenach.

Bon der Gründung von Ortsgruppen in Breußen hatte man anfangs abgesehen. Erst im Jahre 1908 griff man auch auf dieses Gebiet über. So traten dem Berbande im Harz rund 300 Waldbarbeiter bei, in der Nähe von Vaderborn ungefähr 250, im So-

linger Balde 120, im Rreife Brilum ungefähr 100.

Auch für die Landarbeiter suchte der Berband sein möglichstes zu tun. Schon im Juli 1906 stellte er im Bad Aibling bei einem Gutsbesißer sür 55 organisierte Kollegen Forderungen. Die Berhandlungen sührten zu einem Tarisabschluß, bei dem jeder Arbeiter pro Tag eine Lohnerhöhung von 30 Kg. erzielte. Dieser Taris wurde 1908 mit weisentlichen Berbesserungen erneuert. In der Aibe von Regensburg schlossen sich serbesserungen erneuert. In der Aibe von Regensburg schlossen sich serbesserungen erneuert. In der Aibe von Arbeiter dem Berbande an, und die Gutsbesißer sollen daraushin durchschnittlich 20 Kg. an täglichem Lohn den Arbeitern zugelegt hoben, jedoch lehnten sie Berhandlungen mit der Organisation rundweg ab. Dagegen gelang es dem Berbande in Langenbrück in der Oberpfalz einen Tarispertrag abzuschließen.

Im Jahre 1909 begann der Verband auch die Agitation unter ben Landarbeitern in Preußen mit einer Berfammlung in Neuftadt (Kreis Neutomisch), an der über 200 Landarbeiter teilgenommen haben sollen. Gute Ansäge für die Organisation sollen damals auch

in der Proving hannover bestanden haben.

Unter den Weinbergsarbeitern wurden ebenfalls im Jahre 1908 die Agitationen aufgenommen mit dem Ergebnis, daß auch dort Witglieder gewonnen wurden. Es wurden bald Korderungen

eingereicht, die zum großen Teil bewilligt wurden1).

Aus allem ergibt sich, daß der deristliche Berband der Staats, Gemeinde, Berkehrs, Silfs- und sonstiger Industriererbeiter sir die ibm angeschlossenen ländlichen Arbeiter nicht untätig gewesen ist, sondern in der kurzen Zeit seines Bestehens recht erzebliche Borteile für seine Bitglieder auf dem Lande erzielt hat. Es brauchte daher in diesem Berbande auch nicht zu Erreitigkeiten über die Art der Lischendich von den dem Lichten wie dem Lichten der Lichten der

Neben dieser Organisierung der Land- und Baldarbeiter in dem Zentralverbande der Staats-, Gemeinde-, Hilfs- und sonstigere Industriearbeiter Deutschlands gehen die Berhandlungen des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaften, wie man die Landsabeiter der christlich-nationalen Arbeiterdewegung gewinnen könne, weiter.

So sagt der Bericht des Ausschusses des Gesamtverbandes für die Zeit vom 1. Januar 1906 bis 31. Dezember 1908 über die Frage

der Organisserung der Dienstboten und Landarbeiter solgendes<sup>1</sup>): Die Dienstboten- und Landarbeiterfrage hat in der Berichtszeit ebenfalls mehrfach die christlichen Gewertschaften beschäftigt. . . . Die Landarbeiterfrage ist noch nicht zur vollen Klarheit in organisatorischer Hinstellungen. Sehr große Schwierigkeiten sind bei ihr zu überwinden. Im Süden und auch in einzelnen Bezirken Nerddeutschlands hat es der Berband der Staats-, Gemeinde-, Berekeiter uswerten Unschen unter den Landsarbeiten gebracht.

Ju gleicher Zeit fommen auf dem 2. deutschen Arbeiterkongreß, dessein Hauptbestandteil die christischen Gewertschaften bitden (es gehören außerdem noch dazu die Evangelischen Arbeiterwereine, der Deutsch-nationale Handlungsgehilfen-Verband und verschiedene kleinere nationale Arbeiterwereine), wie dem des erhalbtungen daher ebenfalls hierher gehören, einige Laudarbeitersfragen zur Behandlung, vesonders die Fragen der

Conntagsruhe2).

An dieser Stelle seien gleich die Berhandlungen des 3. deutschen Arbeiterkongresse, der im Jahre 1913 in Berlin statsfand, mitherangezogen, obwohl zu dieser Zeit ein dristlicher Landarbeiterserband bereits besteht und insosern den Ereignissen vorgeartisen wird; jedoch sei das Ergebnis dieser Berhandlungen zum Zeichen der Regsamseit aller Glieder der dristlichen Gewertschaften schon leber die Landarbeiterfrage wurde solgender Beschlusgeschießen.

"Die durch die Abwanderung, besonders der ländlichen Urbeiter und deren Rinder in die Grofftadte und in Induftrieftadte hervorgerufene Entvölkerung des platten Landes ift eine große Schädigung unferes Bolfstums und eine nationale, fogiale und mirtichaftliche Gefahr für Bolt und Baterland. Die Urfachen der Landflucht find vielgestaltig und im wesentlichen in den unbefriedigenden Löhnen und unzeitgemäßen Lohnformen und Arbeitszeiten, Die vielfach zu verzeichnen find, zu fuchen. Beitere Urfachen find ber ungenügende Schutz der Arbeiter, insbesondere der Arbeiterinnen, Jugendlichen und Rinder gegen Gefahr für Befundheit und Sittlichfeit. Gehr im Urgen liegt bas Wohnwefen und ein beflagenswerter lebelftand ift das hofgangermefen bei ungenugenden Bohnräumen der ländlichen Arbeiter. Unbefriedigend ift die foziale Rechtslage der ländlichen Arbeiter, insbesondere in den Butsbegirfen ohne Gemeindeverfaffung; unbefriedigend die Bertretung des ländlichen Arbeiterstandes in den öffentlich rechtlichen Rörperschaften ber Landarbeiterichaft. Böllig veraltet und dem zeitgemäßen

<sup>1)</sup> Jentralblatt der driftlichen Gewerfichaften Deutschlands, 9. Jahrgang, Nummer 10.

<sup>1)</sup> Protofoll der Verhandlungen des 7. Rongresses der driftlichen Gewerfsichaften Deutschlands, Röln 1909, Seite 24.

<sup>2)</sup> Bericht über die Berhandlungen bes II. deutschen Arbeiterfongresse gu Berlin 1907. Geite 109-10.

<sup>&</sup>quot;) Bericht über die Berhandlungen des III. deutschen Arbeitertongresses,

Rechtsempfinden des Bolkes nicht entsprechend ist das vielgestaltige unübersichtliche Landarbeiter- und Gesinderecht; ebenso beschwerlich ist die Rechtsverschlung. Besonders verstimmend wirft der Mangel einer einheitlichen gesicherten Bereinigungssreiheit sir die ländlichen Arbeiter. Dies wirft sür die Arbeiter um so bedrückender, als vielsch von Arbeitgebern, so sogar von staatlichen Berwaltungsbeamten, die Mitgliedsschaft in christlich-nationalen Bereinigungen in beseidigender Weise, so sogar durch Arbeitsvorenthaltung, erschwert und unterbunden wird.

Neben der Förderung der inneren Kolonisation und umsassen Maßnahmen der ländlichen Wohlsahrtspslege, zu denen öffentliche Mittel in ausreichendem Waße zur Verstügung zu stellen sind, iit die Isebung der Berufssreudigkeit, des berechtigten Standesbewußtseins, der wirtschaftlichen, lozialen und rechtlichen Lage der in der Land- und Forstwirtschaft und im Weinbau beschäftigten Arbeiter, Kacharbeiter und earbeiterinnen notwendig, um der Landssluch entgegenzuwirken.

Bon der Gesetzgebung sordert der 3. deutsche Arbeiterkongreß schleunigt die erforderlichen Resormageieße und von der Berwaltung eine sür die Verbeiter wohlwollende Handhabung der Gesetz und, soweit staatliche Betriebsverwaltungen in Frage sommen, soweit staatliche Betriebsverwaltungen in Frage sommen, schleiben Arbeiter, Kachorbeiter und Arbeiterinnen sordert der Kongreß auf, sich zahreich den christlich-nationalen Verbänden anzuschließen, um dadurch selbst an der Hebung ihrer Lage und ihres Standes mitzuwirfen.

Auch nach dem Jahre 1908 gehen die Berhandlungen des Gesiantverbandes der christlichen Gewertschaften über die Frage der Organisserung der Landarbeiter uneingeschräntt weiter. Allerdings tonnte man sich lange Zeit über die Form des Anschulfes an den Gesantverband nicht einigen. Ein Teil des Borstandes hielt es für richtiger, die Organisation der Landarbeiter den fonsessionellen Arbeitervereinen zu überlassen, da er meinte, daß es diesen bedeutend leichter sei, Mitglieder zu werben, als einer gewertschaftlichen Organisation. Ein anderer Teil des Borstandes stellte sich von Ansang an auf den Standpunkt, daß man zur Bründung eines gewertschaftlichen Landarbeiterverbandes schreiten misse.

Die Lösung der Frage wurde dadurch erleichtert, daß man Anfang 1912 in dem Zentralverband der Staats-, Gemeinde-, Verfehrs-, dilfs- und sonftiger Industriearbeiter Deutschlands einzusehem begann, daß der Verdand ein zu großes Arbeitsseld umfasse und es daher notwendig sei, ihn in mehrere einzelne Organisationen zu teilen. Besonders wurde hierbei an die Land- und Waldbarbeiter gedacht, da dieselben bereits eine bedeutende Mitglieberzahl freiten und daher bei der großen daraus entstehenden Arbeit wohl einer eigenen Leitung bedurften. Die Pläne zur Aufteilung sollten der nächsten Generalversammlung unterbreitet werden.

Den gleichen Zielen gingen ebenfalls zu biefer Zeit die Beftrebungen der Winzer am Rhein entgegen. Sie wollten die dort bestebenden Losalvereine der Winzer vereinigen und an die christlichen Gewertschaften anschließen. Es sand daher am 19. Mai 1912 in Bingen eine Besprechung der Vertreter einiger dieser Bereine statt und man erklärte sich für die Gründung einer Zentralsorganisation unter Heranziehung der Landz und Waldarbeiter. Für die Erledigung der Vorarbeiten wurde ein Ausschuss einselest.

Die Mehrheit der Anwesenden stellte sich auf den Standpunkt, daß die Organisserung der Landarbeiter nur in einem besonderen Verdande durchgeführt werden könnte und daß diesem Verbande sämtliche bisher dem Aschaffenburger Berbande angeschlossenden Walde, Lande und Weinbergsarbeiter überwiesen werden müßten. Sobald als möglich sollte zur Kründung des neuen Verbandes geschritten werden. Noch nicht einigen konnte man sich auf der Konferenz über den Namen des neuen Verbandes und über die Wahle eines Worskenden.

Juzwischen hatte der von den rheinischen Winzern eingesetzt Ausschuß zu einer Vertreterversammlung am 4. August 1912 nach Wingen eingeladen, in der der Generalsekretz des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaften Stegerwald den Vortrag übernommen hatte. Ihm gelang es, im Anschußt an seinen Vortrag den "Deutschen Weinberges, Wald- und Landarbeiterbund" zu gründen. Schon vorher hatten Vertreter der christlichen Gewerkschaften und der rheinischen Winzer die Sahung des neuen Verbandes ausgearbeitet, so daß die Gründung des Verbandes als vollzogen angesiehen werden konnte.

Mit dieser Berbandsbegründung glaubte man das geschaffen zu haben, was zur Werbung der Land-, Wald- und Weinbergsarbeiter erforderlich war und man plante die alsbasdige Herausgabe einer eigenen Zeitung. Als Termin der ersten Nummer war der 1. Oktober in Aussicht genommen. Der Zweck des Deutscher Beinbergs-, Wald- und Landarbeiterbundes ift gemäß § 2 der be- ichlossenen Satungen:

"Förderung des Gemeinsinnes, hebung des Standesbewußts seins und der Berufstüchtigkeit, Wahrung der wirtschaftlichen und sozialen Interessen seiner Mitglieder. Der Bund sucht seinen Zweck zu erreichen durch:

a) Herausgabe einer Bundeszeitung und belehrender Flugschriften, Beranstaltung von Borträgen in Bersammlungen, Konferenzen und Kursen unter besonderer Berücksichtigung der berus-

lichen Fortbildung;

b) Alarstellung der wirtschaftlichen und sozialen Berhältniffe mittels Erhebungen, llebermittlung von Singaben und Unträgen an die Gesetzgebung, Behörden und andere in Frage kommenden Stellen;

c) Beratung beim Abschlift von Dienst- und Arbeitsverträgen, Bereinbarung allgemein gültiger Bertragsgrundsätze, Förderung günstiger Lohnmethoden und Abstellung von Misständen;

d) Förderung der ländlichen Bohlfahrt, insbesondere der Unsiedlung, des Gesundheities und Wohnungswesens, der Hauswirtichaft und Kleinvielnucht:

e) Errichtung von Arbeitsvermittlungsftellen und Mitwirfung

bei deren Bermaltung;

f) Erteilung unentgeltlicher Rechtsauskunft in allen wirtschaftlichen und dem Dienste und Arbeitsvertrag berührenden Angelegenheiten; Gewährung von unentgetlichem Rechtsschuß in den aus der gestslichen Arbeiterversicherung entstehenden Streitfragen; Bertretung vor den Oberversicherungsämtern und dem Reichsversicherungsamt in Berlin:

g) Mitwirfung bei den Bahlen der Arbeitervertreter in die Borstände, Ausschüffe, Aemter und andere Bahlkörperichaften, die auf Grund der sozialen Gesetzebung, insbesondere der Keichsver-

ficherungsordnung, errichtet find;

h) Gewährung von Unterftugung bei Sterbefällen, Rrautheit

und Magregelungen."

lleber den Charafter der Organisation sagt § 3: Der Bund inft auf dem Boden der bestehen den Staats und Gesellst dastsordnung. Im übrigen läßt er seinen Mitgliedern Bewegungsfreiheit im politischen Leben. Er achtet in seiner Praxis die religiössittliche lleberzeugung seiner Mitglieder. Religiösse und parteipolitische Ausgaben stellt sich der Bund nicht.

Ueberall in Deutschland, wo die christlichen Gewerkschaften bereits Einslug hatten, wurde steißig für den neuen Verband geworben und alse Angestellten sämtlicher christlicher Gewerkschaften wurden zur Unterstüßung des neuen Verbandes auf den Plan gerussen. Da traten jedoch wesentliche hinderuisse der weiteren Ausbreitung des Verbandes in den Weg. Der Borstand des Gesantserbeitung des Verbandes in den Weg. Der Borstand des Gesantserbeitung des Verbandes und das Generalsestreitung weren damals gerade in den

heftigen Gewerkschaftsstreit verwickelt, der infolge der Enzyklika des Kapstes ausgebrochen war. Sie konnten sich infolgedessen um den neuen Verband nicht in der Weise kümmern, wie es zur gedeihlichen Entwicklung vorausgesesst werden mußte. Man kam nicht einmal dazu, die Zeitung erscheinen zu lassen, sondern mußte die Herausgabe bis zum 1. Januar 1913 verschieben. Auch bereitete das Mitaliederwerben bedeutend größere Schwierigkeiten, als man auf der Vertreterversammlung allgemein angenommen hatte, nur in Rheinbessen im Kheingau gelang es, größere Ersolge zu erzielen, die dem Sekertestär des nationalen Gärtnerverbandes zu verdanken waren Dazu kam eine neue Komplikation.

Dben auf Geite 52 mar gefagt worden, daß der Bentralverband der Staats-, Gemeinde-, Bertehrs-, Silfs- und sonftige Induftriearbeiter in feiner nächften Generalversammlung über bie Mufteilung des Berbandes beraten follte. Muf diefer Beneralverfamm= lung zu hannover am 20. Oftober 1912 murde beschloffen, je einen neuen Berband für die Gemeindearbeiter und Stragenbahner, Die Militarhandwerfer und die Forft- und Landarbeiter gu grunden; jedoch murde nicht beschloffen, daß die bisher dem Ufchaffenburget Berbande angeichloffenen Bald- und Landarbeiter einfach dem Deutschen Beinbergs-, Bald- und Landarbeiterbund übermiefen merben follten. Dadurch mar für die Frage ber Organisation der Landarbeiter eine neue Situation geschaffen. Der Gesamtvorftand der driftlichen Gewertschaften mußte, um eine Berfplitterung gu permeiden, auf alle Falle verfuchen, den Bufammenichlug ber Mitglieder des Afchaffenburger Berbandes mit dem neuen Landarbeiterbunde zu erreichen. Da die Leitung des Deutschen Beinbergs-, Bald- und Landarbeiterbundes fich damit einverftanden erflärte, baß ein neuer Berband gufammen mit den alten Mitgliedern des Afchaffenburger Berbandes gegründet murde und die in Betracht fommenden Gewertichaftsinftangen fich auch über die Berfon des Borfigenden geeinigt hatten, ichien nichts mehr im Wege gu fteben, daß ein neuer einheitlicher Berband fämtlicher driftlicher landwirtichaftlicher Arbeiter gegründet murde. Den Borfit follte der frühere Beneralfefretar des Gemertvereins driftlicher Bergarbeiter, Der Reichstagsabgeordnete Behrens, übernehmen.

Aber auch diese Gründung wurde durch den Gewerfschaftsstreit mehrmads hingezogen, die endlich am 2. Dezember 1912 sich die Vertreter der beiden Verbände in Würzdurg zu einer Besprechung trasen, auf der einstimmig die Gründung des Zentrals verbandes der Forste, Lande und Weinbergsarbeiter Deutschlands mit dem vorsäufigen Sig in Essen bescholen wurde. Jum Borssiehen wurde der vorgeschlagene Übgeordnete Behrens gewählt; eleichzeitig wurde die Hernache eines Verbandsonganes, das alle 14 Tage im Umsanz von 8 Seiten unter dem Namen "Die Rundschaus" erscheinen sollte, sestgesegn Leinen Verstegen vorgelegte Schum wurde mit wenigen kleinen Leinderungen angenommen

und so trat mit dem 1. Januar 1913 der Zentralverband der Forste, Lande und Weinbergsarbeiter Deutschlands ins Leben.

Ueber die Ziele und Zwecke des Berbandes laffen wir am beften wiederum die erste Nummer der "Rundschau" sprechen, in der besonders auf den Gegensatz des neuen Verbandes zu dem sozialdemokratischen Berbande und auf seine Stellung zu Kaiser und Keich hingewiesen wird:

"Seinen Zweck will der Berband zu erreichen versuchen durch:

a) Berausgabe einer Berbandszeitung und belehrender Flugichriften, Beranstaltung von Bortrögen in Bersammlungen, Konserenzen und Kursen unter besonderer Berücksichtigung der berustlichen Fortbildung;

b) Klarstellung der wirtschaftlichen und sozialen Berhältnisse mittels Erhebungen, Nebermittelung von Eingaben und Anträgen an die Gesetzgebung, Behörden und andere in Frage kommen-

den Stellen;

c) Beratung beim Beschluß von Dienst: und Arbeitsverträgen, Bereinbarung allgemein gültiger Bertragsgrundsäge, Förderung günstiger Lohnmethoden und Abstellung von Mihständen:

d) Förberung der ländlichen Wohlsahrt, insbesondere der Unsiedlung, des Gesundheits- und Wohnungswesens, der hauswirt-

schaft und Kleinviehzucht;

e) Errichtung von Arbeitsvermittlungsftellen und Mitwirfung bei

deren Bermaltung;

- f) Erteilung unentgeltlicher Rechtsauskunft in allen wirtschaftlichen und den Dienste und Arbeitsvertrag berührenden Attgelegenheiten; Gewährung von unentgeltlichen Rechtsschung in
  den aus der gesetzlichen Arbeiterversicherung entstehenden Etreitsragen; Bertretung vor den Oberversicherungsämtern, den Landesversicherungsämtern und dem Reichsversicherungsamt in
  Berlin;
- g) Mitwirfung bei den Wahlen der Arbeitervertreter in die Borftände, Ausfahlse, Aemter und andere Wahltörperschaften, die auf Grund der sozialen Gesetzgebung, insbesondere der Reichsversicherungsordnung, errichtet sind:

h) Gemährung von Unterftugungen bei Sterbefällen, Rrantheit,

Magregelungen und beftimmten Notfällen.

Es ift zweisellos, daß unser Zentrasverband im Rahmen dieses Arbeitsprogrammes segensreiche Arbeit für die große Jahl der ländslichen Arbeiter und Angestellten leisten kann. An ehrlichen Wilden und zähem Fleiß, alle sich entgegenstellenden Schwierigkeiten, — und diese werden nicht gering sein — zu überwinden, soll es weder an Haupt noch Gliedern in unserem Berbande sehlen. Wir, die wir heute die Witglieder und freigestellte Berufsarbeiter unseres Zentrasverbandes sind, haben uns gelobt, in treuer Standesarbeit zus sammen zu wirten. Diese Gelöbnis wird gehalten.

Ungesichts des bedauerlichen Umstandes, daß die Sozialdemofratie auch bereits in der Landarbeiterschaft ihre arbeiterschädigende Zersplitterungsarbeit aufgenommen hat und verlucht, durch irreführende Demagogie einen Teil der ländelichen Arbeiter von einer ehrlichen, selbstzweckseinen Standesarbeit abzulenken und ins sozialdemokratische Berbandslager zu führen, ist es unsere Pflicht, unsern Zentralverband auf die breite, seste Grundlage christlich en ation aler Gemein bürgersich aft aller Berufsgen offen im weiten Sinne zu kellen.

Mus diefer Urfache legt unfere Satung die grund jaglich e

Stellung wie folgt feft:

"Der Zentralverband steht treu zu Kaiser und Reich, Fürst und Varerland. Religiöse und parteipolitische Aufgaben hat er nicht. Er läßt seinen Mitgliedern im nationalen politischen Leben Bewegungsfreiheit und achtet in der Praxis ihre religiössittliche leberzeugung."

Unfer Berband soll, ohne sich selbst in den politischen oder religiösen Meinungsftreit der Parteien einzumischen, ein schüßen- der Jort sür unsere Mitglieder sein, damit sie als nationale und christlich gesimnte Männer nach eigener lleberzeugung unbehelligt leben und an der Wahrnehmung ihrer Standesinteressen mit-

mirten fönnen:

Benn Not und Corge bei unfern Mitgliedern Gintebr halten. bann will unfer Berband als hilfsbereiter Freund dem bedrangten Rameraden gur Geite treten. Deshalb gemahrt ber Bentralverband Unterftugung bei Rrantheiten, bei Makregelungen und in beftimmten Rotfallen. Er bietet eine Militardienftunter : ft ügung und gahlt Sterbegelb. In Fällen, in benen unfere Mitglieder Recht fuchen muffen, oder ihnen Urbeitslohn, Krantengeld, Unfalls, Invalidens, Alters, Witmens oder Baifenrente gu Unrecht vorenthalten wird, bietet unfer Bentralverband ihnen fach= fundigen Rat und Austunft und nimmt die Führung ihrer Rlagen felbft in die Sand. Gerade dies ift für die perletten und invaliden Rollegen und deren Sinterbliebenen außerordentlich wertvoll. Durch unfere Berbandszeitung "Die Rundichau" will der Zentralverband feine und die Intereffen feiner Mitglieder und die des gangen vielseitigen Standes nach außen mahren. Zugleich aber foll "Die Rundichau" eine Stelle ber Be = lehrung, der Aufflärung und des Meinungsaus= taufches für die Mitglieder fein.

Unser Zentralverband soll alle in der Landwirtschaft, Zucht landwirtschaftlicher Aussiere, Michwirtschaft, Mosterei, sandwirtschaftliche betriebenen Wein-, Obsie, Gemüse, Tabakbau usw und in der Tierzucht, in der Wald- und Forstwirtschaft, Fischerei und in den Hilfs- und Nebenbetrieben genannter Hauptbetriebe, sowie die in der Hauswirtschaft und im Haushalt beschäftigten Arbeiter, Facharbeiter, Gesellen, Gehilfen, Angestellten und im Dienstwertrag siesenden Personen, kurz alle ländlichen Arbeiter und Angestellte beiderlei Geschlechts umfassen. Das ist ein ungeheuer großes Werbeiund Altbeitsgebiet. Nach der Reichsstatistist von 1907 fommen hier

mehr denn 8 Millionen Menschen in Frage. Da nach der Statistif unter den ermerbstätigen Arbeitnehmern Berionen beiderlei Beichlechts im Alter pon "unter 14 Jahren" bis "70 Jahren und barüber" fallen, fo ift aus biefen und auch aus anderen Grunden nur ein bestimmter Prozentiak organisierungsfähig. Wir ichaken Die Bahl der organifierungsfähigen Berfonen auf 2 bis 3 Millionen. aber immerhin ift auch bas noch ein fehr großer Berfonenfreis. Unter den Organifierungsfähigen befinden fich etma 70 000 Forftarbeiter und 8 000 Winger. Goll unfer Bentralperband feinen groken Aufgabenfreis mit Erfolg begrbeiten, fo muß er noch erheblich erstarten. Darumift in ber näch ften Zeit feine und aller Mitglieder hauptaufgabe, für ben Ben= tralverband merben, neue Mitalieder geminnen und neue Orts = und Bezirkspereine errichten. Für die besonderen Berufsameige 3. B. der Tierpfleger (Biebmarter und Schmeiger), der Molfereigngeftellten find befondere Fach gruppen (Unterverbande) zu errichten, um den besonderen Ungelegenheiten Diefer Berufsameige entsprechend Rechnung zu tragen."

Üeber die Entwicklung des Berbandes ist im Berhältnis zu dem Deutschen Landarbeiterverbande wenig zu sagen, da nur das Jahr 1913 in Betracht tommt und die solgenden beiden Jahre als Kriegsjahre nur sür die Bergleichung des Mitgliederrückganges und der Katsenverfaltnisse in beiden Berbänden heranzuziehen sind.

Die Zahl ber Mitglieber, die der neue Verband von den beiden alten übernahm, betrug 2575. Im Jahre 1913 entwidelte sich der Verband in der Urt, daß am Schlusse des 1. Viertelsichtes 104 Ortsvereine mit 3137 Mitgliedern, am Schlusse des 2. Viertelsichtes 105 Ortsvereine mit 3485 Mitgliedern, am Schlusse des Z. Viertelsichtes 105 Ortsvereine mit 3576 Mitgliedern, am Schlusse des Z. Viertelsichtes 107 Ortsvereine mit 2938 Mitgliedern, am Schlusse des Ziertelsichtes 107 Ortsvereine mit 3576 Mitgliedern vorhanden waren.

Die Mitgliederzahlen murden an hand der Ubrechnungen aufgestellt und zwar murden nur folche Mitglieder gezählt, die ihren vollen Beitrag gezahlt hatten. Go ift es zu verftehen, daß das 2. und 3. Quartal Rudgange in der Mitgliedergahl aufmeift. Dies tommt daher, daß es früher in einigen Begirten Bagerns Brauch war, daß die Baldarbeiter nur für diejenigen Bochen Beitrage gablten, in benen fie im Balde beschäftigt maren. Für die übrigen Wochen flebten sie sogenannte Nullmarken. 2115 der neue Berband nun von ihnen verlangte, daß fie auch für die Boche, mo fie anderweitig beschäftigt maren. Beitrage gablten, traten fie aus. Much muß für den Mitgliederrückgang berücksichtigt merden, daß es fich bei den Mitgliedern des Zentralverbandes zuerft hauptfach= lich um Baldarbeiter handelte, d. h. um Arbeiter, die nicht frandig, fondern faifonweise beschäftigt maren. Trogdem gelang es dem Berbande bis jum Schluffe des Jahres 1913 feine Mitgliederzahl um etwa 5-600 zu vermehren. Um falschen Auslegungen vorzubeugen, verweist der Jahresbericht ausdrücklich darauf, daß sich aus der Summe der eingenommenen Beiträge nicht ohne weiteres der Mitgliederbestand errechnen lasse, da be Beiträge des 4. Quartals größtenteils erst im folgenden Jahre von den Zahlstellen abgerechnet würden und alsdann auch erst verbucht würden.

Um Ende des Jahres 1914 gahlte der Berband noch 2 577 Mitalieder'). In dieser Jahl sind die im Felde befindlichen Mit-

glieder nicht enthalten.

Um Schlusse des Jahres 1915 waren 147 Ortsgruppen mit 1901 Mitgliedern vorhanden, während sich 2 100 Mitglieder im

Felde befanden, fo daß die Gefamtgabl 4 001 beträgt.

Singutreten zu Diefen Bahlen noch die Mitgliedergahlen des Allgemeinen Stallichmeizerbundes (Gig Plauen im Bogtland), der bem Berbande als Berufsvereinigung ber Stallfacharbeiter nach 8 19 ber Sakung angeichloffen ift. Bereits im erften Monat feines Beftebens perfudite nömlich ber Berband, einen ber beftehenden Schweizerverbande fich angualiedern. Die erfte Belegenheit bagu bot fich, als der Deutiche Biehmeifter- und -marterverband (Gik Rrogis in Sachien) auf feiner Generalversammlung am 5. Januar über die Frage des Unichluffes an eine gewertschaftliche Bentralorganisation verhandelte und ichlieklich ben Beichluß faßte, fich bem Bentralverband der Forits, Lands und Beinbergsarbeiter Deutsch= lands als Fachgruppe anzuschließen. Der Berband gab ein eigenes Dragn "Der Biehmarter" beraus und man nahm daber an, daß ihm wenigftens einige Sundert Mitglieder angehörten. Diefe Unnahme ermies fich jedoch als falfch; die Mitgliederzahl betrug nach den Liften 90, pon benen trok aller Bemühungen nur etwa 30-40 einige Monate ihren Beitrag gahlten. Dann löfte fich die gange Nachpereiniauna auf2).

Bereits im Mai besielben Jahres murde ein neuer Beriuch mit dem Anichluß einer Schweizervereinigung gemacht. Im Anstana des Jahres mar ein Siddeutscher Stallschweizerverein geründet worden, der zwar noch wenig Mitalieder zählte, aber auf einer gesunden sinanziellen Basis ruhte, so daß ihm eine größere Bedeutung zugesprochen werden mußte als dem Deutschen Biehmeister und smärterverdand. Der Verein gab ein eigenes Organ "Der Stallschweizer" heraus, betrieb eine rege Stellenvermittlung und gemährte seinen Mitgliedern allerlei Unterstützungen. Es geslang, diesen Verein an den Verband als Fachgruppe anzuschließen, jedoch sollte auch diese Verdindung nur einige Monate dauern.

Im September 1913 tam nämlich nach längeren Berhandlungen eine Bereinbarung mit einem der großen Stallschweizerverbände, dem Allgemeinen Stallschweizerbund (Six Plauen im Bogtland), zustande, wonach sich dieser dem Berbande als Hachgruppe antsploß. Der Süddeutsche Stallschweizerverein wurde darauf mit

<sup>1)</sup> Zentralblatt ber driftlichen Gewertschaften 1915, S 161.
2) Bericht bes Zentralverbandes der Forste, Lande und Weinbergsarbeiter Deutschlands 1918, S. 46.

dem Mauener Berbande verschmolzen. Die Fachgruppe gibt eine eigene Zeitung unter dem Namen "Allgemeine Schweizerzeitung" heraus"). Ileder die Mitgliederzahlen woren genaue Ungaden nicht zu erhalten, jedoch soll die Fachgruppe während der Kriegszeit sast völlig zusammengebrochen sein, so daß mit Beendigung des Krieges an den neuen Ausbau herangetreten werben muß.

Die Einnahmen und Ausgaben des Jentralverbandes der Fortie, Lande und Weinbergsarbeiter Deutschlands ergeben sich aus solgendem Kassen bericht

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 19132).

#### A. hauptfaffe.

| Ginnahmen.                                                                                                                                                                                                                                   | M                                                                                         | 8                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pains and Pains (O. T. S. C. S.                                                                                                                                                                          | 0.050                                                                                     |                                                  |
| Beitrag vom Gesamtverband (Gründungsfonds)                                                                                                                                                                                                   | 2 956                                                                                     | -                                                |
| Aufnahmegebühren                                                                                                                                                                                                                             | 456                                                                                       | -                                                |
| Mitgliederbeiträge                                                                                                                                                                                                                           | 30 277                                                                                    | 52                                               |
| Bezug und Anzeigen der "Rundschau"                                                                                                                                                                                                           | 191                                                                                       | 05                                               |
| Bezug und Anzeigen der "Rundschau"                                                                                                                                                                                                           | 296                                                                                       | 36                                               |
| Berlojung                                                                                                                                                                                                                                    | 6 960                                                                                     | 35                                               |
| Darlehen                                                                                                                                                                                                                                     | 2 400                                                                                     | -                                                |
| Miete, Reinigung, Heizung usw                                                                                                                                                                                                                | 350                                                                                       |                                                  |
| Berlepschfonds                                                                                                                                                                                                                               | 196                                                                                       | 60                                               |
| Berlepschfonds                                                                                                                                                                                                                               | 5 792                                                                                     | 66                                               |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                    | 638                                                                                       | 77                                               |
| Summe M                                                                                                                                                                                                                                      | 50 515                                                                                    | 91                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 90 919                                                                                    | 01                                               |
| U u s g a b e n.                                                                                                                                                                                                                             | ·H                                                                                        |                                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                            | eH                                                                                        | 8                                                |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 60                                               |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug                                                                                                                                                                                                            | 4 978                                                                                     | 60                                               |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug                                                                                                                                                                                                            | 4 978<br>5 684                                                                            | 60                                               |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Rechtsschutz<br>Arantengeld                                                                                                                                                                             | 4 978<br>5 684<br>3 550                                                                   | 60                                               |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Mechsifduß<br>Krantengeld<br>Sterbegeld                                                                                                                                                                 | 4 978<br>5 684<br>3 550<br>625                                                            | 60<br>27<br>60                                   |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Rechtsifdug<br>Kranfengeld<br>Sterbegeld<br>Maßregelungs- und Not-Unterstützung                                                                                                                         | 4 978<br>5 684<br>3 550<br>625<br>693                                                     | 60<br>27<br>60<br>68                             |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Rechtsjänig<br>Kranfengeld<br>Sterbegeld<br>Wafregelungs- und Not-Unterjäüfzung<br>Werbung                                                                                                              | 4 978<br>5 684<br>3 550<br>625<br>693<br>12 260                                           | 60<br>27<br>60<br>68<br>04                       |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Rechtsfduß<br>Kranfengeld<br>Sterbegeld<br>Maßregelungs- und Not-Unterftüßung<br>Berbung<br>Berwaltung                                                                                                  | 4 978<br>5 684<br>3 550<br>625<br>693<br>12 260<br>11 143                                 | 60<br>27<br>60<br>68<br>04<br>35                 |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Rechtsiguy<br>Kranfengeld<br>Sterbegeld<br>Maßregelungs- und Kot-Unterführing<br>Werbung<br>Berwaltung<br>Berwaltung                                                                                    | 4 978<br>5 684<br>3 550<br>625<br>693<br>12 260<br>11 143<br>2 247                        | 60<br>27<br>60<br>68<br>04<br>35<br>59           |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Kranfengeld<br>Sterbegeld<br>Wagregelungs- und Not-Unterfützung<br>Werbung<br>Berwaltung<br>Bervaltung<br>Bertäge zum Gejamtverband, Kaffenbeiträge ufw.<br>Berlepidfjonds                              | 4 978<br>5 684<br>3 550<br>625<br>693<br>12 260<br>11 143<br>2 247<br>196                 | 60<br>27<br>60<br>68<br>04<br>35<br>59           |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Reanfengeld<br>Sterbegeld<br>Maßregeltungs- und Not-Unterftütung<br>Werbung<br>Berwaltung<br>Beiträge zum Gefamtverband, Kaffenbeiträge ufw.<br>Berlepfchjonds<br>Darleben                              | 4 978<br>5 684<br>3 550<br>625<br>693<br>12 260<br>11 143<br>2 247<br>196<br>400          | 60<br>27<br>60<br>68<br>04<br>35<br>59<br>60     |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Rechtsichutz<br>Krankengeld<br>Sterbegeld<br>Maßregelungs- und Kot-Unterführung<br>Berbung<br>Berwaltung<br>Berindig zum Gefamtverband, Kaffenbeiträge ufw.<br>Berlepichfonds<br>Darleben<br>Berlepichg | 4 978<br>5 684<br>3 550<br>625<br>693<br>12 260<br>11 143<br>2 247<br>196<br>400<br>1 554 | 60<br>27<br>60<br>68<br>04<br>35<br>59<br>60     |
| Berbandszeitung und Zeitungsbezug<br>Reanfengeld<br>Sterbegeld<br>Maßregeltungs- und Not-Unterftütung<br>Werbung<br>Berwaltung<br>Beiträge zum Gefamtverband, Kaffenbeiträge ufw.<br>Berlepfchjonds<br>Darleben                              | 4 978<br>5 684<br>3 550<br>625<br>693<br>12 260<br>11 143<br>2 247<br>196<br>400          | 60<br>27<br>60<br>68<br>04<br>35<br>59<br>60<br> |

<sup>1,</sup> Bericht bes Bentralverbandes der Forft. Land. und Weinbergsarbeiter Deutschlands 1913, E. 46-47.

546 73

46 101 26

Summe M

2) Bericht G. 10/11.

21 b f ch l u f :

Raffenbestand 4 414.05 M

B. Ortstaffen. Einnahmen:

Sa. 13 213,51 M

Während im sozialdemokratischen Berbande die Gehälter der Ungeftellten und ein großer Teil der Ligitationstoften aus dem Juschuß der Generalkommission der Gewerkscheit werden, muß der christliche Berband diese Unkosten aus den Zeitragseinnahmen decken. Um nun den Außenstehenden keinen vollen Einblick in die Unkosten der Pasieren der Außenstehenden keinen vollen Einblick in die Unkosten der Außenkehenden keinen sollen erschieden anderen Ausgaden verteilt, so daß derselbe nicht in verschiedenen anderen Ausgaden verteilt, so daß derselbe nicht in verschiedenen anderen Ausgaden verteilt, so daß derselbe nicht in der erscheint wie der sozialdemokratische. Andererseits gibt auch der sozialdemokratische Außenbericht kein Bild über die Ausgaden, da die Berwendung des Juschusses der Generalkommission nicht anchgewiesen wird. Um einen ungefähren Uederslich über die Ausgaden, der des christlichen Verdandes sür Gehälter und Agitation zu erbalten, ist es erforderlich, einige Angaden aus dem Geschäftsbericht wiederzugeben<sup>1</sup>):

"Der Beitrag vom Gesamtverband stellt die "Aussteue" dar, die unser Verband bei seiner Gründung mitbekam. Zusnächst waren uns vom Borstand des Gesamtverbandes 5 000 M. Betriebskapital bewilligt worden; 2 000 M wurden aber in einer späteren Sitzung auf den übernommenen Bestand in Gestalt von 2 537 Mitgliedern angerechnet. Bon den übrigen 3 000 M sind 4 M abgegangen zum Ausgleich von Forderungen und Gegensforderungen, die aus der Berwaltung des Deutschen Weinbergs-, Walde und Landarbeiterbundes durch das Generassetreiat und der Uebernahme diese Verbandes durch uns berrüftrten.

<sup>1) 3. 11/13.</sup> 

Die Einnahmen aus Aufnahmegebühren sind in Birtlichfeit bedeutend höher. Da wir aber am 31. Dezember 1913 unsere Kassender abgeschlossen haben, so treten die im letzten Quartal v. Is. eingenommenen Ausnahmegebühren — ein ganz geringer Bruchteil abgerechnet — erst im Bericht für 1914 in die Erscheinung.

Das gilt faft im gleichen Umfange von den Einnahmen aus Woch en bei trägen.

Die Gesanteinnahme aus der Geldverlosung unseres Berbandes beträgt in Wirklichteit 6 998,85 M; 38,50 M gingen erst 1914 ein. Es sind mithin rund 14 000 Lose abgesetz worden. Die Gesantausgaben betrugen rund 2 350 M, so daß ein Ueberschuß von ca. 4 650 M erzielt wurde.

Bon den Darlehen wurden 400 M im Berichtsjahre zurudgezahlt, die übrigen 2 000 M im Januar d. Is., (d. h. 1914).

Der Betrag von 350 M für Miete, Reinigung, Seizung usch, ift vom Gesamtverband ber christlichen Gewerfschaften gezahlt worden, an den wir von unseren Büroräumen 3 immer für das Bestdeutsche Sekretariat des Gesamtverbandes abvermietet haben.

Bei den "Bertragssekretariaten" handelt es sich um Setretariate, die von uns und einer bzw. einigen anderen Organisationen zusammen unterhalten werden, über die uns aber das geschäftliche Bersügungsrecht eingeräumt wurde. Der Posten von 5 792,66 Merscheint in Ausgade unter verschiedenen andern Vosten wieder.

Bu den Uusgabepoften ift folgendes zu bemerten:

Unter der Position "Berbandszeitung und Zeistungsbezug" sind zu verstehen erstens alle Ausgaben für die technische Serstellung der "Rundichau", Bersand, Redaktion, Witearbeit usw., serner die Kosten der auf der Hauptgeschäftsskelle gelesen Zeitungen und Zeitschriften.

Die Position "Rechtsschutz" enthält neben unmittelbar für Rechtsichutgangelegenheiten aufgewandten Kosten (Prozeff-, Anwalts-, sonstigen Bertreterkosten usw.) einen Teil der Gehälter unserer Sekretäre, soweit sie Kechtsschutz ertellen und Vertretungen

por den Arbeiterverficherungsgerichten übernehmen.

Die Positionen "Krankengeld, Sterbegeld und Maßregelungs- und Notunterstügung" stellen die sir die die Gwede ausgezahlten reinen Unterstügungen dar. Irgendwelche Untosten sind hierbei nicht berücksichtigt. Krankengeld erhielten 309 Mitglieder, Sterbegeld wurde in 20 Fällen ausgezahlt und Maßregelungsunterstügung bzw. Notunterstügung bekamen 14 Mitglieder.

Bon den Alusgaben für "Werbung" ift zu sagen, daß hierunter der größere Teil der Gehälter unserer Außenbeamten sowie die Unkosten dieser Sekretäre sind. Daneben kommen noch Kosten für ein Werbestlugblatt und die Bergütung einer größeren Anzahl Sekretäre und Rollegen aus dem Arbeiterverhältnis in Frage, die aushilfsweise für uns tätig waren.

In den Ausgaben für "Berwaltung" steden zunächst Gehälter an der Hauptgeschäftssselle beschäftigten Angestellten. Außer dem Borsissenden (bessen Gehalt zur Hälfte unter "Redattion" gebucht wird) und dem Geschäftssührer war im vergangenen Iahre noch ein junger Bürogehilfe tätig. Ferner sind unter diesem Titel die Einrichtungskosten einiger Sekretäre und die Kosten des gesamten Berwaltungsmaterials sür die Ortsvereine gebucht worden."

Für die beiden Kriegsjahre 1914 und 1915 liegen ausführliche Kassenberichte nicht mehr vor. Die solgenden Angaben sür 1914 sind dem Zentralblatt der christlichen Gewerschapten<sup>1</sup>) entnommen: Die Gesamteinnahmen betrugen K 50 889 und zwar

| Aufnahmegebühren       |         |      |      |      |     |   | 564,— ،    |    |
|------------------------|---------|------|------|------|-----|---|------------|----|
| Beiträge               |         |      |      |      |     |   | 36 464,—   |    |
| Sonftige Einnahmen     |         |      |      |      |     |   | 13 861,—   | ** |
|                        |         |      |      |      |     | - | 50 889,—   | 11 |
|                        |         |      |      |      |     |   | 50 oos,— a | n  |
| Die Aus                | gaben   | be   | ruç  | gen  | fur | : |            |    |
| Berbandsorgan          |         | ,    |      |      |     |   | 10 165,-   | M  |
| Agitation              |         |      |      |      |     |   | 16 010,—   | ** |
| Streif= und Gemagrege  | eltenur | iter | ftüţ | un   | g   |   | 389,—      | ,, |
| Rrantengeld            |         |      |      |      |     |   | 4 012,—    | ** |
| Sterbegeld             |         |      |      |      |     |   | 1 480,—    |    |
| Rechtsschutz           |         |      |      |      |     |   | 6 372,—    |    |
| Berfonliche Bermaltung |         |      |      |      |     |   | 4 200,—    |    |
| Sachliche Bermaltungs  | ausgab  | en   |      |      |     |   | 4 872,—    |    |
| Bibliothet und Bildung | szwed   | e    |      |      |     |   | 956,—      |    |
| Beitrag an den Gefam   | itverbo | md   |      |      |     |   | 1 870,—    |    |
| Unteil ber Lotalfaffen |         |      |      |      |     |   | 2 607,—    |    |
| Sonftige Ausgaben .    |         |      |      |      |     |   | 8 470,—    | ** |
|                        |         |      | Ruí  | am   | mer | - | 61 403,—   | M  |
|                        |         |      | UHI  | **** |     |   | 01 1001    |    |

Um 31. Dezember 1914 ift ein Kaffenbestand von M 8 989

vorhanden. Im Jahre 1915 betragen die Einnahmen I 54 102, die Ausgaben I 53 221,05, so daß am Schluß des Jahres ein Kassenbestand

von M 9.892,95 vorhanden ist2).

Die Leistung en des Berbandes ergeben sich, soweit es sich um bare Geldleistungen handelt, wiederum aus den vorstehend versöffentlichten Kassenberchten.

lleber den Rechtsschutz lassen sich keine so genauen Angaben wie bei dem Deutschen Landarbeiterverband machen, da der Gechäftsbericht keine llebersicht beingt, sondern aus der Fülle der Fälle nur einzelne erwähnt. Auch die für den Rechtsschutz in den Kassen.

<sup>1) 1915</sup> G. 161/62.

<sup>2)</sup> Briefliche Mitteilung des Berbandes.

berichten angegebenen Ausgaben lassen keinen Schluß auf die Tätigkeit des Berbandes zu, da in denselben, wie in den Erläuterungen zum Kassenbericht 1913 ausgesührt wird, ein Teil der Gehölter von Angestellten sieden.

Eine eingehendere Behandlung verlangen wieder aus den bereits oben bei dem Deutschen Landarbeiterverband angegebenen Bründen die Leiftungen des Berbandes auf dem Gebiet der Lohnsbewegungen. Sie seien, soweit sie aus dem Jahresbericht und der Rundschau ersichtlich sind, in folgendem wiedergegeben.

Schon die beiden ersten Monate des Bestehens des Berbandes brachten Lohnbewegungen. Die im Berbande organisserten Winger von Nierstein, Nachenheim, Gessehnbeim, Nidesheim, Ettville, Kiedrich und Rauenthal forderten eine Erhöhung ihrer Löhne. Der Berband machte eine entsprechende Eingabe an die Arbeitgeber, in denen er um 10 Progent Aufsschlag bat. Tog der bamals ungünstigen Lage des Weinbaues wurde die Julage an vielen Stellen bewilligt, ja, es gelang sogar zum Teil Arbeitsverfürzungen durchzusseschlassen.

Auch weitere Bemühungen des Berbandes um Lohnerhöhungen hatten Erfolg, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht<sup>2</sup>):

1. Auf dem Gute des Ritter von Maffei in Staltach (Bapern) wurden infolge einer Eingabe des Bezirtsleiters 20 Pfg. Teuerungszulage für die männlichen und 10 Pfg. für die weiblichen Arbeiter gewährt.

2. Eine Lohnzulage von 20 Pfg. bewilligte das Kgl. Forstamt Fürstenfeldbrück für eine Anzahl Mitglieder des Ortsvereius Landesbried (Bayern).

3. Eine Eingabe an die Fürftlich von Thurns und Tagis'sche Forstverwaltung in Regensburg hatte zur Folge, daß die Kollegen des Ortsvereins Bergmatting (Bayern) bei der Affordierung im September 1913 in ihren Affordsäßen aufgebessert wurden. Gleichzeitig wurden die Tagelöhne für Sommer und Winter auf 3 ck erhöht und schließlich erreicht, daß die Berwaltung Berbandmaterial ließert

Für dieselben Mitglieder des Ortsvereins Bergmatting wurden im Frühjahr 1913 vom baperischen Kriegsminister Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst insolge militärischen Gesechtschießens in Höbe von 11,20 M pro Mann erwirft.

5. Die Wiedereinstellung von Arbeitern konnte erzielt werden bei 6 bayerischen Forstämtern. Außerdem wurden in Bayern in 17 Fällen kleinere Berbesserungen erreicht und in 5 weiteren Fällen wurden ausgebrochene Differenzen zugunsten der Arbeiter beigelegt.

6. In Nüdesheim (Rheingau) entstand im Dezember 1913 unter den am Eisenbahn-Brückenbau beschäftigten Arbeitern eine Lohnbewegung, woran auch viele der im Winter arbeitslosen Winzer beteiligt waren. Die Berhandlungen führten schließlich zu einer Lohnerhöhung von 2 Kfg. die Stunde und Festsetzung der Arbeitszeit auf 10 Stunden.

7. Die Arbeiter der Königlichen Lehranstalt Geisenheim erzielten aus Grund einer Eingabe Lohnerhöhungen von 1 M pro Woche bis 50 Kjg. täglich. Die Erhöhungen wurden rückwirtend ab 1. Mai 1912 gezahlt. Die Winzer erhielten eine weitere Lohnerhöhung von 10 Kjg. In Frage tamen hier 37 Mitglieder.

8. Für die Waldarbeiter der Oberförsterei Mackenzell (Heffen-Maffau) wurde eine Eingabe an die Regierung gemacht. Bevor diese Eingabe erledigt wurde, erfüllte der Oberförster selbst einen Teil der

Bünsche.

- 9 In Bad Orb (Heffen-Naffau) murden mehrere Bünsche der im Berbande organisierten Gemeindemaldarbeiter infolge einer Eingabe fomie des perfonlichen Eingreifens des Bezirtsleiters erfüllt. U. a. erhielten die Arbeiter eine 10 prozentige Lohnerhöhung. Ab 1. April 1914 bekamen ältere Arbeiter 2 Pfg., jungere 1 Pfg. Aufbefferung pro Stunde. Ferner wird für 3 des geschlagenen holges ein Rückerlohn von 20 Pfg. pro Raummeter bezahlt; für Die Diftrifte innerhalb einer Umgaunung (Buchenschläge) werden pro Raummeter 1,20 M und 30 Bfg. Ruderlohn gezahlt. Die höheren Altfordfage haben rudwirtende Kraft ab 1. Oftober 1913. Die vereinbarten Lohnfage merden den Solzhauermeiftern und Rottenführern in Zukunft schriftlich ausgehändigt und in der Abrechnung follen die Holzarten, die Taren und die Gefamtbetrage aufgeführt fein. Much die Gleichstellung der Commer- und Winterlöhne ift erreicht worden. Schlieflich murde den Arbeitern noch die Mitführung von Berbandpädichen zugeftanden.
- 10. In der Oberförsterei Salmünster wurden die Hauerlöhne um 10 Bfg. und die Tagelöhne um 20 Bfg. erhöht.

11. In der Oberförsterei Marjoß erhielten die Waldarbeiter eine Aufbesserung des Tagelohnes um 10 Bfg.

12. In Befterhof (Sarg) murbe auf die Eingabe des Begirtsleiters der Tagelohn um 20 Pig., der Attorbfaß für Stöckerroben ebenfalls um 20 Pig. pro Meter erhöht.

13. In Bad Grund (Harz) wurden für Stöderroden 30 Pfg. pro Meter zugelegt.

14. Die Oberförsterei Elend führte auf unsere Beranlassung ben herabgesetzten alten Lohnsak für Stöderroden wieder ein.

15. Eine kleine Erhöhung für Derbholz wurde in Lerbach er-

16. Im Regierungsbezirk Magdeburg wurde infolge persönlicher Verhandlungen des Bezirtsleiters an zwei Orten der Wochenlohn von bei uns organisserten Landarbeitern um 1 M bzw. 75 Pfg. erhöbt

17. Auf Berwendung der Berbandsleitung bei der Königl. Regierung zu Potsdam wurden Berbesserungen im Arbeitsver-

<sup>1)</sup> Bericht 1913 E. 21.

²) 1913 E. 28 30.

hältnis der in der Oberförsterei Reuglienicke beschäftigten Waldarbeiter erreicht, die Rückerlöhne ersuhren eine Erhöhung und es wurden Berbandskäten angeschaft.

18. Auf Anregung des Berbandes beschäftigte sich das Königl. Sausministerium eingehend mit den Lohn- und Arbeitsverhältnissen der in den Königlichen Gärten bei Kotsdam beschäftigten Arbeiter, sah bei der Aufstellung des Etats sür 1914 eine Aufbesserung der Löhne vor und stellte Erfüllung verschiedener anderer Wänsiche besteffend dauernde Beschäftigung und Arbeitsseit in Aussicht.

Weitere Lohnstreitigkeiten traten in Rüdesheim ein, wo am 27. Februar 1913 bei 14 Firmen zur Arbeitseinstellung geschritten wurde. In der Mehrzahl der Fälle wurde bald eine Einigung erzielt, nur bei 2 Firmen dauerte der Streif bis zum 10. März, bis auch da ein Uebereinstommen mit den Arbeitgebern zustande kam.

Für die folgenden Jahre liegen eingehende Unterlagen für Lohnbewegungen nicht mehr vor, nur über ben bereits auf Geite 46 ermahnten Bfalger Bingerftreit finden mir fomohl im "Landarbeiter" als in der "Rundichau" nähere Angaben. Danach traten am 14. Marg 1914 in Neuftadt an der Saardt unter Führung des Deutschen Landarbeiterverbandes etma 40 Binger in den Streit, um eine 30 prozentige Lohnerhöhung durchzusegen. Der Arbeitgeberverband lehnte jegliche Berhandlung mit bem fozialdemofratis schen Berbande ab. Juzwischen hatten sich auch driftlich organi= fierte Binger dem Streif angeschloffen und nunmehr tam es gu Berhandlungen zwischen den Arbeitgebern und Winzern, die jedoch Scheiterten, da der Deutsche Landarbeiterverband zu feinem Entgegenkommen bereit war und auch die Bertreter des driftlichen Berbandes nicht zulaffen wollte. 21s ber fogialbemofratische Berband schließlich bereit mar, die driftlichen Bertreter anzuerkennen und neue Berhandlungen begannen, icheiterten auch diefe, da die Arbeitgeber nur 10 Brogent bewilligen wollten. Der Streif murbe Daber fortgefest und mare, da es den Arbeitgebern gelang, Arbeitsmillige heranzuziehen, verloren gegangen, wenn nicht der driftliche Berband nochmals neue Tarifvorichlage gemacht batte und auf Grund Diefer eine Einigung mit einer Lohnerhohung von 15 Brozent erzielt murbe. Diefer Einigung ichloß fich auch der Deutsche Landarbeiterverband an und es murde zwischen den Arbeitgebern und den beiben Arbeiterorganisationen ein Tarifvertrag geschloffen.

Dies ist der einzige Tarisvertrag, von dem wir deim Deutschen Landarbeiterverdand hören, während es dem Zentralverdand der Horste, Lands und Weinbergsarbeiter Deutschlands gelang, eine ganze Neihe von Tarisverträgen abzulchließen, die zweisellos als Erschige des Berbandes gebucht werden müssen, die zweisellos als Erschige der Berbandes gebucht werden müssen, das der det els auch Land Tarisverträge sowohl Fortse und Keinbergsarbeiler als auch Land Schuft ar be it er. Nach dem Vericht sür das Jahr 1913') sind am Schluß des Jahres sür 500 Mitglieder des driftlichen Verbandes die Kohne und Arbeitsbedingungen durch Kollettivarbeitsvertrag geregelt; es ift dies eine sehr hohe Zahl, wenn unan vedentt, dag der Berband dannals nur 3 576 Mitglieder gählte.

Auch im Sahre 1914 wurden weitere Tarifverirage abge-

#### II. Die Voraussetzungen zum Bestehen von Landarbeiterorganisationen in Deutschland und die Aussichten der bestehenden Landarbeiter-Gewerkschaften.

Für eine Organisation von Landarbeitern bestehen gang andere Boraussegungen als für eine folche induftrieller Arbeiter, beren große Menge in Großbetrieben tätig ift. Der induftrielle Urbeiter fieht von vornherein nicht bie Möglichkeit, einmal felbständig qu werden, fondern er bleibt zeitlebens Arbeitnehmer, und er ftrebt nur nach möglichfter Lohnerhöhung und Berfürzung der Arbeitszeit; Daher genügen für eine Organisation von induftriellen Arbeitern Die Biele, Die auf Diefem Gebiete liegen neben den Geldunterftugungen, welche fich jum Busammenhang einer jeglichen Arbeiterorganisation als erforderlich herausgestellt haben. Der Landarbeiter bagegen ftrebt in feiner großen Mehrheit dabin, einmal felbftandig, eigener Serr auf eigener Scholle gu werden, jumal er bereits als Landarbeiter durch Landnugung oder Bacht kleiner Landwirt ift. "Die Landarbeiter find ihrer überwiegenden Mehrzahl nach feine reinen Lohnarbeiter, fondern fie find durch Landnugung und Biehhaltung größtenteils felber fleine mirtschaftliche Betriebsinhaber oder haben doch die Musficht, es zu werden", fo fprach fich eine Ronferenz aus, die am 23. November 1912 im Abgeordnetenhaufe gu Berlin tagte, und an der außer den Minifterien für Landwirtschaft, Domanen und Forften, des Innern und dem Ministerium fur Sandel und Gemerbe das Landesötonomiefollegium, die landlichen Benoffenschaften, der Bund der Landwirte, die deutsche Arbeiter= zentrale, der Berband öffentlicher Lebensversicherungsanftalten, der Deutsche Berein für ländliche Bohlfahrts- und Beimatpflege, der Bommeriche Bauherren-Berband, der Reichsverband gegen Die Gogialdemofratie und der Deutsche Behrverein teilnahmen.

Eine der grundlegenden Bedingungen einer Landarbeiterorganisation, die nicht nur vorübergehende Erschge erziesen will, muß es daher sein, diesem Bestreben der Landarbeiter, selbssändig zu werden, Mechnung zu tragen. Für eine Organisation, die entgegengesepte Ziese verfolgen würde, bleiben nur wenig Landarbeiter übrig, die sich ihr anschließen würden. Denn solgen wir den Zahlen, die Ismis nach der Statistist des Deutschen Reiches ausgestellt hat!), so ergibt sich, daß von den rund 7 Millionen Landarbeitern Deutsch lands mehr als die Hösste, nämlich 3,88 Millionen, den in der Wirts schaft des Housellungsvorstandes mitarbeitenden Familienangehörigen zuzurechnen ift und zwar zu 1,05 Millionen an männtichen und 2,83 Millionen an weblichen Versonen. Es handelt sich bier auso und die große Wenge der in der Wirtschaft des Baters nitzerbeitenden Söhne und Töchter. Alle diese scheiden für eine Landarbeiterorganisation aus, da sie von vornherein damit rechnen, sich einmal selbssändig zu machen, und es keinen Ersolg verspricht, so lange sie unselbssändig sind und in der Wirtschaft des Baters arbeiten, sie gegen den Arbeitigeber zu organisseren. Weiter scheiden 1,33 Missionen Anechte und Wägde solt völlig sür die Organisation aus, da sie größtenteils im jugendlichen Alter stehen und vor allem in Hausgemeinschaft mit ihrem Arbeitigeber sehen. Es dirfte sür eine Organisation außerordenssich sich sieher siehe, dies Personen, die der ständigen Aussicht ihres Arbeitigebers und jomit auch der ständigen Beeinslussung desselben unterliegen, für die Organisation zu gewinnen. Dies gibt auch der Deutsche Anderscheiterverband zu?).

Es bleiben dann noch 1,84 Millionen eigentliche Landarbeiter, Tagelöhner, übrig. Bon diesen bewirtschaften 260 000 eigenes oder gepachtetes Land; 237 000 Landarbeiter haben zwar kein eigenes oder gepachtetes Land, aber sonlisiges in Bewirtschaftung.

Alle diefe Arbeiter find gu ben Land bebauenden Berfonen gu rechnen, fo daß als reine Lohnarbeiter nur noch 1,34 Millionen übrig bleiben, von denen nochmals etwa 400 000 als ausländische Manderarbeiter für die Organisation nicht in Betracht fommen, jo daß nur noch ein Rest von rund 1 000 000 reiner Lohnarbeiter übrig bleibt. Diefe haben, angespornt durch das Beispiel der halben Million ihrer Rollegen, die felbft Land als Eigentum oder Deputat bewirtschaften, ebenfalls das Beftreben, gur Berbefferung ihrer Lebensbedingungen ein Stud Land in Deputat, Bacht ober womöglich als Eigentum gu ermerben; nur eine fleine Bahl von Arbeitern mird ahnlich ben Fabritarbeitern von vornherein auf jegliche hoffnung ber Gelbftandigfeit verzichten. Mur Diefe Arbeiter ftellen den Rreis von Berfonen bar, die für eine Landarbeiterorganisation zu werben sein werden. Die nicht die Befferung der Lage des Arbeiters durch feine Gelbitanbigmachung unterftutt. Für Diefe genigen wie bei den Fabritarbeitern als Biele die Lohnerhöhung und die Arbeitszeitverfürzung; andererfeits werden diese Arbeiter leicht wieder für die Organisation verloren gehen fonnen, da fie nichts an das Land bindet und fie daber leicht den Berlodungen, als induftrielle Arbeiter in die Stadte gu gieben, folgen werden. Dadurch ftellen auch fie einen feften Stamm für die Landarbeiterorganisation nicht bar.

Dies hat sich bereis im Fabrikarbeiterverbande gezeigt, wo viele Mitglieder als Landarbeiter gewonnen wurden und später dem Zug in die Stadt folgten<sup>2</sup>). Auch der Deutsche Zundarbeiterverband leugnet das nicht. Auf der ersten Generalversammtung meinte ein Redner sehr richtig, "die llebertritte zu anderen Verbänden ersolaten

Benn eine Organisation ihren Mitaliederbeftand erhalten und mehren will, wird die notwendige Boraussetzung sein, daß sie auch Diefen Mitgliedern ein Biel der Erfüllung ihrer Bunfche als landliche Arbeiter zeigt. Um meitere Gruppen von Arbeitern, die bereits Sand felbft bemirtichaften, für die Organisation zu merben, wird fie auf die Bodenftandigfeit diefer Arbeiter Rudficht nehmen muffen, und bem Beftreben Diefer Arbeiter, einmal eigene herren auf ihrem Grund und Boden zu merden, entgegentommen muffen. Much ber Sozialbemofrat Artur Schulg warnt in den fozialiftijchen Monatsheften3) den deutschen Landarbeiterverband bavor, zu verkennen, daß bie landwirtschaftlichen Arbeiter in der Tat in ihrer großen Mehrzahl nicht produftionsmittellofe Proletarier, foudern fleine Landwirte find oder merden mollen, und amar, wenn irgend möglich, auf eigenem Grund und Boden. Er muffe ferner davor marnen, ju überfeben, daß Die neuzeitliche öfonomische Entwicklung mit ihrer Begunftigung des landwirtschaftlichen Rleinbetriebes und Rleingrundbesitzes im Berein mit der preußischen Rentengutsgesetzgebung und Unfiedelungsorganifation es tüchtigen Landarbeitern erleichtert, ihre Landwünsche zu vermirflichen, und daß beren Beifviel und Erfolge dem Grundbefigner= langen vieler ihrer früheren Rameraden immer wieder neue Nahrung zuführen.

Wie oben Seite 13 ausgeführt worden ist, kam auch der Agrarausschuß der sozialdemokratischen Partei bei der Aufftellung eines Agrarprogramms zu dem Ergebnis, daß die Inaussichtstellung eines eigenen Besitzes unbedingt ersorberlich sei, um die ländlichen Arbeiter sit vie Partei zu gewinnen.

Betrachten wir num das Berhalten der beiden bestehenden Jandarbeitergewersichgien zu dieser grundlegenden Forderung, so sinden mir, daß der christliche Berband die "Förderung der Ansiedung" in seine Satzung aufgenommen hatt), also dem Wunsche der großen Mehrbeit ländlicher Arbeiter entgegensommt. Das Organ des Berbandes "Die Rundschau" bietet in seinen Artisteln keinen Anlaß, an der Ehrtickseit dieser Bestrebungen irgendwie zu zweiseln.

deshald, weil die Laudarbeiter bei uns den Wert der Organisation tennen lernen, und dann streben sie nach besseren Berhältnissen und ziehen in die Stadt. So wird die Landsschuckt unter Um: sit än den durch unsere Organisation verstärkt."). Schonlossische die Verdanzeiter aber Proving Scatzen aus: "Unser Berband kommt zu in die äußersten Winkel, wo die Landarbeiter nach nie etwas von Gewersschler gehört haben. Dadurch werden sie aufgestänt, und wenn sie dann hören, daße se den Andustrierabeitern besser gehen, und dadurch haben wir Witzliederverlusse zu verzeichnen?

<sup>1)</sup> Protofoll der Verhandlungen der erften Generalverfammlung S. 13. 2) Correspondenzischaft der Generalsommission der Gewerkschaften Dentschand. 307.

<sup>1)</sup> Protofoll 3, 40.

<sup>2)</sup> Protofoll 3. 35.

<sup>3) 1912,</sup> Seit 26, 3 1613

<sup>#1 \$ 2.</sup> 

Unders liegen die Berhältniffe bei dem fozialdemofratischen Berbande. Benn Artur Schulg1) meint, es lagen feine Unzeichen dafür vor, daß der deutsche Landarbeiterverband der Landarbeiteranfiedelung feindlich gegenüberftebe, und als Beweis dafür eine Stelle des "Landarbeiters" gitiert, "daß man über ihre Bedeutung in den Rreisen der freien Arbeiterbewegung noch nicht einig fei"2), so muß. dem unbedingt midersprochen werden. Auch der zweite Bemeis, den Schulg für feine Unficht anführt, daß der "Landarbeiter" das Brogramm der amerikanischen fozialiftischen Landarbeitergewerkschaft abgedrudt habe und in diefem ben folgenden & 8 burch Sperrdrud besonders hervorgehoben habe: "Unterftühungen der Landarbeiter in der Bildung von Genoffenschaften mit dem Recht Schuldicheine, einlösbar in 40 Jahren, 3meds Ermerb von Land auszugeben, Einzelerwerb des Landes zum Roftenpreis in bar oder in 40 jahrigen Renten" erscheint hinfällig, wenn man die Urt der Agitation der Berbandsangestellten verfolgt und die Unficht der Berbandsführer darüber hört. Schulg felber muß fogar eine Stelle des "Landarbeiters" anführen"), in welcher der Berbandsredner Die fortichreitende Broletarifierung auch der Landarheiter als Tatfache hinftellte und den Landarbeitern fagte, "fie befänden fich im Irrtum, wenn fie annahmen, jemals wieder freie Bauern gu merden". Gang deutlich hat fich der Redafteur des "Landarbeiters" Faag in der "Neuen Zeit"4) über feinen Standpuntt gur Urbeiteransiedelung ausgesprochen, indem er offen bekennt, er molle die Rahl ber fleinen Eigentumer nicht durch Landarbeiteranfiedlung vermehrt miffen, da auch bei der niedrigften Schicht fleiner Landwirte, die durch Rebengrbeit ein Teil ihres Einfommen erreichen muffen, bei bem Bedanken an das eigene Besittum das proletarische Intereffe gu Boben finte.

Damit hat der Genösse Facig gleich die Gründe angegeben, weshald die sozialdemotratische Organisation nicht für die Arbeiteransselung eintreten kann. Der Deutsche Langabet einer Sozialdemotratie auf dem Juden Juden, den politischen Jielen der Sozialdemotratie auf dem Lande den Boden zu bereiten, in der Erfenntnis, daß die ländlichen Arbeiter das seite Bollwerf sind, an dem bisher die Bewühungen der sozialdemotratischen Kartei gescheitert sind. Aur durch Gewinnung der Landarbeiter für die Gewerkschaft wird es nicht möglich sein, dem Jiele der Kartei zum Ersolge zu verhelsen, da es nicht möglich war, mit dem sozialdemotratischen Krogramm die Landarbeiter der Kartei zusuführen. Der Deutsche Andarbeiterverband soll das erreichen, was der Kartei nicht gelungen ist, ebenso wie auch in der Industrie die Kartei ihre Unhänger zum Teil auf dem Umwege über Gewerkschaften wirdt. Aus diesem positischen Zeil des Deutschen Landardeiterverbandbes ergibt sich mit notwendiger Konse-

quenz die Stellungnahme zur Frage des Aufstiegs seiner Mitglieder zu selbständigen Landwirten. Solange eine Landarbeiterorganisation stir die Sozialdemokratische Vartei Vorspannidenske seitet, kann sie nicht ihren Mitgliedern zu einem eigenen Bestistum verhelsen, da danit die Interessen des betressenden Mitgliedes sofort der sozialdemotratischen Kartei entgegengeseite werden würden.

Beftarft mird diefe Auffaffung durch die Stellungnahme des fogialdemofratischen Berbandes gum Deputat, dem Sauptlohnanteil des ländlichen Arbeiters, fei es, daß es in Gemahrung von Ader oder in Gemährung von Naturalien besteht. Die ländlichen Arbeiter erhalten einen verhältnismäßig geringen Barlohn. Der größte Teil von den Bedürfniffen gur Friftung der Erifteng, d. h. die Nahrungsmittel, mird von dem Arbeitgeber auf dem Lande felbft produziert, und es ift zweifellos porteilhafter, dem Arbeiter diese Lebensmittel sofort in natura zuzuführen, als ihm den Anfauf von dritter Geite zu Marft= preifen zu empfehlen. Befonders in Zeiten der Teuerung ftellt das Deputat eine glüdliche Lohnform dar, da infolge ber vertragsmäßigen Meitergemährung der gleichen Menge von Lebensmitteln damit für den Arbeiter ohne meiteres eine Lohnerhöhung verbunden ift. Das gleiche gilt in der Gemährung von Ackerland oder Erleichterung der Biehaucht, da der Arbeiter gur Zeit fteigender Breife aus feiner Arbeit einen höheren Rugen gieht. Es liegt daher für den ländlichen Urheiter, der einen Teil feines Lohnes in Deputat bezieht, bei weitem nicht das Interesse an einer Lohnerhöhung vor, wie bei dem industri= ellen Arbeiter, ber in jeder Berteuerung der Lebensmittel eine Schmächung feiner Lebensbedingungen erbliden muß.

Much der Genoffe Schulg erkennt den Borteil der Naturallöhnung unbedingt an, indem er ausführt1): "Müßten die Arbeiterfamilien Betreide, Mehl, Rartoffeln, Solg und Torf taufen, ftatt fie als Teil des Lohnes vom Arbeitgeber zu erhalten, fo murde davon nur der auf dem Lande oft fonturrenglofe Zwischenhandler profitieren. Noch porteilhafter find den Arbeitern die unbedungenen Ratural= löhne, b. h. die geldwerten Borteile, die fie durch meitere Be- oder Berarbeitung der unmittelbar als Lohn erhaltenen (bedungenen) Naturalbezüge, alfo als Ertrage ihrer eigenen Arbeit giehen. Bei ber Beftellung ihres Rartoffeladers und Gemufegartens und bei ber Bermertung des Deputatgetreides und der Erträge ihres Dienftlandes durch eigene Biehhaltung fommen den Inftleuten und Deputanten die Borguge des Rleinbetriebes und der forgfoltigen und überdies in anderer Beije oft gar nicht verwertbaren Arbeit ihrer Familienangehörigen zu ftatten. Besonders die Schweinehaltung erlaubt die Ausnugung faft aller haushaltabfölle und lohnt eine richtige Pflege mit erheblichen Erträgen an Gleisch für den eigenen Bebrauch und an Bareinnahme aus dem Bertauf von Ferfeln, Läufern und Fettschweinen. Die Landarbeiter felbft munichen fich daher ihre Naturallohne als Brundlage ihrer rentablen Rub-, Schweine- und Geflügelhaltung gu erhalten."

1) Sozialiftifche Monatsheite 1912, Seit 26, G. 615.

<sup>1)</sup> a. a D. S. 1621

<sup>2)</sup> Jahrgang 1912 S. 100. 3) Jahrgang 1911, S. 48.

<sup>4) 1910-11, 2.</sup> Band, 3 673.

Es soll zugegeben werden, daß mit dem Deputat oder mit der teilweisen Darbietung des Lohnes in der Form von Deputat manchemal Unzuträglicheiten verbunden sind, indem die gewährten Lebensmittel nicht den vertragsmäßigen Bedingungen entsprechen. Diese lebelftände sind jedoch nicht derartige, daß deshald die Abschaffung des Deputats und anstelle dessen die reine Geldlöhnung verlangt werden müßte. Benn also der deutsche Landarbeiterverband die Abschaffung des Deputats sordert, müssen für ihn andere Gründe dasur nacheebend sein.

Bieder liegen diefe auf politischem Gebiet. Die Raturallobnung, die Biehhaltung und die Landnugung verbinden den Landarbeiter fest mit der Scholle und machen ihn fowohl den gewertichafi= lichen als auch den politischen Bestrebungen der Gozialdemofratie ichwer zugänglich, mahrend den Arbeiter, ber auf reine Gelblohnung angewiesen ift, nichts mit der Scholle verbindet, er heute hier, morgen bort arbeitet und für Entfesselung von Lohnfampfen ein geeignetes Dbjett darftellt. "Es ift fein Bufall, daß dort, mo das Geldlohninftem am reinften durchgeführt ift, die Fluftuation unter den 21rbeitern fich am ftärtften bemertbar macht, mahrend in dem Landes= teil mit ftarter Naturallöhnung, also insbesondere den Gegenden des alten Instmannsverhältniffes, doch immer noch ein fester und anfäffiger Kern der Landarbeiterschaft vorhanden ift1)." Un Diefem feften und anfäffigen Stamm von Landarbeitern hat der fogialdemofratifche Berband fein Intereffe, da er ein Feind des Sozialismus ift. Um die Arbeiter dem Sozialismus und den Bewertichaften guguführen, muß auch die Beseitigung des Naturallohnes gefordert merden. Der Borfigende des Deutschen Landarbeiterverbandes Georg Schmidt gibt dies auch offen gu, indem er ausführt2): Mus alle dem ergibt fich, daß die Entlohnung im Deputat nicht im Intereffe ber Arbeiter liegt, fondern nur als Feffelfür die Landarbeiter ju betrachten ift. Much muffen die Agrarier felbft zugeben, daß diefe rudftandige Entlöhnungsform im Rudgange begriffen ift. Bir feben dies am beften, wenn wir die Entlöhnungsform in den Begirfen mit intenfiver Landwirtschaft, 3. B. in der Broving Sachsen, als Magitab nehmen. Sier ift der Barwochenlohn vorherrichend, nur bas Deputatland hat fich noch erhalten. Bir find aber der Ueberzeugung, wenn in diesen Begenden die Landarbeiterorganisation fo erftartt ift, daß die Arbeiter mitbeftimmend auf die Be= fialtung und Arbeitsverhältniffe einmirten fonnen, dann wird auch die legte Form der Deputatentlohnungverich winden und eine Erhöhung der Barentlohnung eintreten muffen." Und auf der eriten Generalperfamm= lung des Berbandes faat derfelbe3): Begenüber dem Matu = rallohninftem fann es nur einen ablehnenden Standpunkt geben .... Wir fordern pringipiell Bargahlung in der Landwirtschaft."

Bei dem christlichen Verbande ist von derartigen Bestrebungen nichts zu merken, im Gegenteil sagt die Sakung im § 2 ausdrücklich, daß die Förderung der Hauwirschaft und Kleinviehzucht zu erstreben ist.

Die politische Tätigfeit des Deutschen Landarbeiterverbandes ift, wie aus jeder Nummer des Landarbeiters hevorgeht, eine radifalfozialiftifche. Diefe ergibt fich ohne weiteres aus der Zusammensekung feines Borftandes. Bahrend der driftliche Berband rein demofratifch aufgebaut ift und sowohl für die Bersonen des Borftandes als auch der Sauptverwaltung feine Beschränfungen bei den Bahlen befteben, wird bei dem fogialdemofratischen Berbande ber Borftand außer den 2 Mitgliedern, welche die Generalfommiffion der Gemertichaften Deutschlands bestimmt, aus 3 weiteren aus Bahlen hervorgehenden gebildet, die ihren Gig in Berlin nehmen muffen. Der Beirat, der aus 5 Berfonen besteht und mit dem Borftand die Saupt= verwaltung bilbet, muß aus den Reichstagsmahlfreifen Berlin, Rieberbarnim, Teltow=Beestow=Charlottenburg und Botsdam=Spandau= Dithavelland gewählt merden. Damit ift die radital fozialiftische Tendeng ein für allemal festgelegt. Man vergleiche damit die Stellung des driftlichen Berbandes zu Staat und Raifertum in § 3 der Sakuna1):

Dieje Stellung der Berbande gur beftehenden Staatsordnung wird ebenfalls dem fozialdemofratischen Berbande die Agitation unter ben Landarbeitern, die in Treue gu Raifer und Reich von Jugend auf erzogen find, erichweren. Gie zeigt, zusammen mit dem Beftreben der Abichaffung des Naturallohnes und der Feindschaft gum Gelbftändigmerden der Landarbeiter, daß der fozialdemofratische Berband von vornherein damit gerechnet hat, nur die befithlofen und daher revolutionaren Ideen zuganglichen Arbeiter, die reinen Lohnarbeiter. gu feinen Mitgliedern gu gahlen. Die Mitgliedergahlen des Berbandes bringen den Beweis dafür, indem in dem Begirt, wo die geldwirtichaftliche Lohnverfaffung am meiften Eingang gefunden hat, in der Broving Sachsen, auch die Organisation am ftartften ift2). Diefe reinen Lohnarbeiter zu vermehren muß das Biel des Berbandes fein und dazu trägt auch feine Bollpolitit bei: "Wir haben burch diese Agitation unsere Mitglieder gewonnen, indem mir ihnen gezeigt haben, wie fich die Ugrarier durch die Bolle ihre Tafchen füllen, und wie fie als Arbeiter auf der anderen Geite feinen Borteil von den Bollen haben"). Man vergleiche mit diefer Unficht des Berbandsvorsigenden das Urteil des Sozialiften Arthur Schulg: "Jedoch wird die Landarbeitergewertichaft nur dann große Maffen landwirtichaftlicher Arbeiter um ihre Fahne sammeln konnen, wenn fie bei ihrer Stellungnahme jum Schutgoll die Eriftenggrundlagen der

<sup>4)</sup> Asplis a. a D. S. 27.

<sup>2)</sup> Lohnformen und Arbeitsverhaltniffe in ber Landwirtichaft 3. 15.

<sup>9)</sup> Brotofoll E. 93.

<sup>1)</sup> Giehe oben G. 57.

Protofoli der Verhandlungen der ersten Generalversammlung S. 10/11.
 Protofoli der Verhandlungen der ersten Generalversammlung S. 93.

größeren landwirtschaftlichen Betriebe, an deren Erträgen sie ihren Mitgliedern einen reichlicheren Anteil zu erringen sucht, respektiert1)."

Anders liegen die Berhältnisse beim dristlichen Berbande. Bei seiner Stellungnahme zur bestehenden Staatsordnung wird es ihm möglich sein, da er nur die Besterung der wirtschaftlichen Lage des Arbeiters und den Ausstiegen Zurdeiters zum bestigenden, ja selbst zum selbständigen Zandwirt im Auge dat, auch alle die Gruppen von Landardeitern zu sammeln, die durch Deputatland, Biehhaltung oder kleine Pachtungen an dem Wohlergehen der Landwirtssaftigaft interessiert und für den sozialdemokratischen Verband nicht mehr zugändlich sind.

Für beide Berbände gleichmäßig tommen die Forstarbeiter, die oben auf 70 000 geschätt sind und die Winger, die auf 8 000 ge-

ichant find, in Betracht.

Bei beiden Berbanden finden mir die hauptmitgliederzahlen im Westen Deutschlands und in Mittelbeutschland. Der Often Deutschlands weift noch fast gar teine Mitalieder auf, und soweit Ortsgruppen porhanden find, finden mir dieselben in fleinen Städten und größeren Dorfgemeinden, fo daß die Bermutung nabe liegt, es handelt fich bei diefen nicht um reine Landarbeiter, sondern um folche Arbeiter, die nur teilmeise in der Landwirtschaft und in landwirtschaftlichen Nebenindustrien beschüftigt find. Diefe Unficht wird auch vom Deutschen Landarbeiterverband beftätigt, der im Prototoll der erften Generalversammlung2) fagt: "So ift 3. B. die Proving Pommern bezüglich der Organisation, sowohl gewertschaftlich wie politisch, auf dem Lande und in den fleinen Städten noch fehr weit gurud. Wir find gezwungen, wenn wir Diefe berufsfrem den Arbeiter nicht als "Blaue" herumlaufen laften wollen, fie in unferen Berband aufzunehmen". Daß ber Often Deutschlands fast gar feine Landarbeiter als Mitalieder in beiden Berbanden aufweift, zeigt, daß noch andere Grunde bestehen müffen, die die Organifierung der Land= arbeiter erichmeren.

Der wichtigste aller Gründe ist in den Wohnverhältnissen zu zuchen. Während die industriellen Arbeiter in den Sinditen konzentriert sind und somit Versammlungen leicht und ohne viel Kosten zusammengerusen werden tönnen, außerdem auch die Bearbeitung ist der Aleinorganisation, sei es in den Fadriken, sei es auf dem Wege von und zur Alrbeit, sei es dei kleineren Jusammenklünsten oder durch Jausbesuche von wenigen Agiatoren ausgeführt werden kann, ist dies bei der Landwirtschaft infolge der Isoliertseit nicht möglich. Jur Bearbeitung eines kleinen Landesteiles gehören, um durchgreisende Erfolge zu erzielen, eine große Anzahl von Gewerkschaftsvannten, die von Mut zu Gut und von Dorf au Dorf gehen, um für den Verben dan zu werben, zumal auch die Versamulungstästiset den

deutend erichwert ift. Innerhalb des Dories oder des Gutes mird es im allgemeinen infolge der Abhängigfeit von dem Arbeitgeber nicht möglich fein, Berjammlungen abzuhalten, und zum Besuche einer Berfammlung in einem entfernteren Ort wird ber Landarbeiter bei feiner anftrengenden Tätigfeit menig Zeit haben und wenig Luft verspuren. Es bleiben also nur die Belegenheiten übrig, wo der Landarbeiter fich sowieso in der nächsten Stadt zu Jahrmartten oder dergleichen befindet. Bo aber in großeren Dorfern Berfammlungen ftattfinden fonnen, wird es in der Regel nur möglich fein, Diefe an Conntagen abzuhalten1). Im gangen Often Deutschlands werden die Landarbeiterverbande daher auf die Sausagitation angemiefen sein und es wird außerordentlich schwierig sein, Ortsgruppen gufammengubringen, wie dies die Erfahrungen beider Berbande auch gezeigt haben. Mur diejenigen Landarbeiter, die dicht an ben Städten mohnen, merden Belegenheit haben, fich als Mitalieder einer Landarbeiterorganisation zu betätigen. Diese Landarbeiter find auch an und für fich dem Gedanken des Zusammenichlusses gegen den Arbeitgeber infolge ihrer ftandigen Berührung mit den induftriellen Arbeitern viel geneigter. Der Unficht Duders"), daß Die Berührung mit den gemerblichen Arbeitern von geringem Einfluß auf den Oroanisationsgedanken unter den Landarbeitern ift, fann nicht beigepflichtet merben, wie die Erfahrungen des Berfaffers in Bommern gezeigt haben. Allerdings ift der Einfluß ein indirefter; überall dort, mo die ftadtischen Arbeiter, seien es Maurer, Bimmerer, Maler oder bergl., langere Zeit auf dem Lande tätig gemefen find, zeigt fich der Einfluß diefer Urbeiter auf die Landarbeiter, mit denen sie jeden Abend mehr oder weniger ausammen find. Diese Landarbeiter merden sozialdemofratischen Tendenzen zugänglich gemacht, indem man ihnen die geringen Löhne, die ihnen gezahlt merden, vor Augen führt, ja, ihnen auch Schilderungen von ber piel befferen Lage ber ftabtifchen Arbeiter gibt. Ein fo porbereiteter Arbeiter ift für den Gedanken der Organisation, die ihm die Abstellung Diefer Mangel verspricht, empfänglich, und rein außerlich zeigt fich dies in der Abgabe fozialdemofratischer Stimmen in derartigen Ortschaften.

Die ländlichen Arbeitgeber werden daher alles versuchen, diese einmal unter ihre Arbeiter verpflanzten Gedanten nicht zur Keife komunen zu lassen und zu verhindern suchen, daß die Agiatoren des sozialdemokratischen Landarbeiterverbandes mit ihren Arbeiteru in Berührung kommen. Etwas anders verhält es sich bei dem christischen Arrhande.

Wir finden bereits Arbeitgeber, die den Anschluß ihrer Arbeiter an den drisstlichen Verband wünschen, indem sie davon ausgehen, daß es auf die Dauer nicht möglich sein wird, die ländlichen Arbeiter wöllig von der Organisation sernzuhalten und es daher im Interesse des Arbeitgebers liegt, seine Arbeiter dem Verbande auguführen, der

<sup>1)</sup> Soz. Monatshefte 1912 E. 1617.

²) E. 10.

<sup>1)</sup> Der Landarbeiter Juli 1912, G. 77.

<sup>2)</sup> Das Roglitionerecht und die Organisation der Landarbeiter. E. 61.

Die Gemeinsamkeit der Interessen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber betont und bei dem feine Befahr vorliegt, daß feine Mitglieder zu Sozialisten erzogen werden. Daß dies bei dem driftlichen Berbande nicht beabsichtigt ift, zeigt bereits die Berson des Borfigenden, der als Reichstagsabgeordneter auf der rechten Geite des Saufes fist. Bemirtt mird der Unschluß meiftens in der Urt, daß der Arbeitgeber mit dem driftlichen Berbande einen folleftiven Urbeits- und Tarifvertrag ichlieft, in dem den driftlich organifierten Arbeitern besondere Borteile zugesagt merden. Auf Diese Beife ift es dem driftlichen Berbande in der furgen Beit feines Beftebens gelungen, eine große Ungahl von Tgrifverträgen abzuschließen, von denen als Mufter der mit der Freiherr von Cramer-Rlett'ichen Bermaltung in Hohenaschau abgeschlossene Vertrag in Anlage 4 abge= drudt ift, von dem etma 200 Bald-, Land- und Gartenarbeiter betroffen werden1). Sicher ift ber Abschluß von Tarifverträgen ein qutes Mittel gur Stärfung ber Organisation unter ber Boraus= fegung, daß die Bertrage auch von beiden Geiten ftreng innegehalten merden. Bei den ländlichen Arbeitgebern ift dies porläufig außer Zweifel, denn derienige Arbeitgeber, der ohne Zwang - gur Ausübung eines Zwanges ift feine der beiden Landarbeitergemertschaften ftark genug - einen Tarifvertrag abschließt, ift ficher ein überzeugter Unbanger des Arbeitsvertragsgedankens und auch ein Freund der betreffenden Organisation. Der chriftliche Berband gibt feiner Gefinnung im Jahresbericht 19132) folgendermaßen Ausdrud: "Eine driftlichenationale Organisation wird auf ihre Mitglieder immer in dem Ginne einwirten, daß feine Unrechtmäßigfeiten (vor allem feine Kontraftbruche) vorfommen und daß die etma auftauchenden Differengen möglichst durch Berftandigung friedlich beigelegt merden. Den Arbeitern tann es nicht daran liegen, mit ihrem Arbeitgeber Streit zu haben, sondern nur baran, gufriedenstellende Berhältniffe zu bekommen. Unfer driftlich-nationale Bentralverband handelt nach diefen Grundfaken."

Ob der follektive Arbeitsvertrag in der Landwirtschaft bei der völligen Berschiedenheit der Arbeitsbedingungen in jedem Betriebe überall durchsührbar ist, wie dies Freiherr von Jehner im Klub der Land- und Forstwirte zu Wien meinte"), kann hier nicht untersucht werden. Jedenfalls stellt er ein Mittel dar, das Arbeitsverhältnis und die Kschieden zu ordnen, Streitigkeiten zu verhindern und die Berussfreudigkeit zu erhöhen und ist baddurch, daß den Arbeitsern aus dem Taripertrage Vorleitsverlichten, auch ein Mittel zur Stärkung der Organisation. Borausseitzung dazu ist, daß der Vertrag auch talfächlich das Arbeitsverhältnis ordnet und dem Geinderen Arbeitsverschältnis ordnet und den beschoderen Arbeitsverschältnis ordnet und den beinderen Arbeitsverschältnis ordnet und den beschoderen Arbeitsverschältnis erdnet und den beschoderen Arbeitsverschältniser des Arbeitsverschaft und den Vertrag aus der Vereitsverschaft und den Vereitsverscha

Aleinigkeiten, von denen auf dem Lande eine geregelte Arbeitsleistung und eine geregelte Entlohnung abhängt, Erwähnung finden müssen. In welcher Weise dies durchgeführt werden kann, zeigt der in Anlage 5 wiedergegebene follestive Arbeits- und Tarispertrag, der zwischen der Freiherr von Zehner-Spihenberg'schen Gutsverwaltung und dem christlichen Landarbeiterverband Desterreichs abgeschlossen wurde<sup>1</sup>).

Der dyriftliche Berband wird sicher eine große Ausbehnung in Deutschland gewinnen, wenn sich die Jahl der ländlichen Arbeitgeber, die in dem Berbande einen Feind, sondern eine Unterstügung gegen die sozialistischen Geschren sehn, genügend vermehrt und durch tollektive Arbeits- und Tartiverträge den christlich organisierten Landarbeitern Borteile gewährt werden.

Eine besondere Erschwerung für die Landarbeiterorganisation wird darin liegen, daß es in vielen Fällen nicht gelingt, geeignete Berionen als Führer der Ortsgruppen zu geminnen. Dies ift bereits unter der industriellen Arbeiterichaft nicht fo leicht. Go berichtet das Stettiner Gemerfichaftstartell, also das einer Großitadt. über das Jahr 1915, daß einzelne Berbande, nämlich die der Dachbeder, Blafer, der Bariner und der hausangestellten fast völlig zu eriftieren aufgehört hätten. "Die Urfache zu diefer unliebsamen Ericheinung ift im wesentlichen wohl in dem Mangel an leitenden Berfonen gu fuchen2)." Um wieviel fcmerer muß es für eine Land= arbeiterorganisation fein, aus dem jeweilig geringen Bersonenfreis geeignete Berfonen gu finden! Gie wird auf die Unterftugung aus anderen Berufen angewiesen fein, die aber auch nur eine porübergebende sein tann. Bo die Bewegung nicht aus sich bergus unter den Landarbeitern Fuß faßt und von ihnen felbst auch zur Stärfung des Berbandes beigetragen wird, wird bald ber Berfall eintreten. Go finden wir in dem Protofoll der Berhandlungen der erften Generalperfammlung des Deutschen Landarbeiterverbandes3) angegeben, daß 42 Ortsgruppen eingegangen find, meil der bestellte Mitarbeiter von anderen Berbanden oder Organisationen die Beschäfte verbummelt hat. Beitere 50 Ortsgruppen murden aus Mangel an Mitgliedern aufgelöft, 10 Ortsgruppen murden mit naheliegenden anderen Ortsgruppen verschmolzen, bei 20 Ortsgruppen murde die Befämpfung der Gegner als Auflösungsgrund angegeben und von 12 Ortsgruppen find die Grunde der Auflojung unbefannt. Die Unficht über die Mitarbeiter aus andern Gemertichaften mird noch an anderer Stelle des Brotofolls4) bestätigt, mo es heißt: "Es find uns rund 1 000 Mitglieder auf Dieje Beife verloren gegangen, weil folche Mitarbeiter in der erften Zeit alles zusammengeholt haben, was möglich mar, aber dann einfach die Arbeit ruhen ließen,

<sup>1)</sup> Bericht 1913 G. 25.

<sup>2) (3 9</sup> 

<sup>3)</sup> Gin folletiver Arbeits= und Tarijvertrag zwijchen Gutsherrn und Landarbeitern E. 5.

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 13/22. 2) Ditfeezeitung 1916 Rr. 415.

<sup>3)</sup> G. 15.

weil fie wohl eingesehen haben, daß bei unserem Berbande ihre

Buniche nicht fo leicht in Erfüllung geben."

Die gange Eigenart ber Maitation unter ben ländlichen Arbeitern erfordert auch ungeheure Geldmittel und in diefer Begiehung ift ber Deutsche Landarbeiterverband bedeutend gunftiger gestellt als ber Bentralverband der Forit-, Land- und Beinbergsarbeiter Deutichlands, da ihm von der Generalfommiffion der Gemertichaften Deutschlands jährlich 40 000-60 000 M zur Berfügung gestellt merden, die er alleine für Agitationszwecke verwenden fann. Aber Diefe Mittel reichen für eine großzügige Mgi= tation bei weitem nicht aus. Es wird zwar möglich fein. in einer Grundungsversammlung die Arbeiter besonders durch die in Aussicht gestellten Lohnerhöhungen und Beldunterftützungen mitfortgureißen und gur Gründung einer Ortsgruppe gu veranlaffen, aber fobald die Erfolge ausbleiben und eine dauernde Bearbeitung der Mitglieder durch Berbandsbeamte in regelmäßigen Berfammlungen nicht ftattfindet, merben die Mitglieder ebenfo ichnell ben Berband wieder verlaffen, zumal der Berband "von einem großen Teil der Mitglieder nur als eine Rrantentaffe betrachtet mird"1). Bereits das erfte Rriegsiahr 1914 hat dem Deutschen Landarbeiterverbande einen Mitgliederverluft von 4-5 000 Mitgliedern außer den gum heeresdienst Eingezogenen gebracht, die sicher infolge Mangels fortgefekter Maitation verloren gegangen find. Die "Biele" Des Berbandes erweisen fich eben nicht als folche, daß fie dem Arbeiter bei ruhiger Ueberlegung und Fehlen des Drudes der Organisation Erfolg versprechen. Landarbeiterorganisationen, die lediglich Lohnerhöhungen und Arbeitsverfürzungen erftreben, find bisber ftets nach furzem Aufschwung zusammengebrochen2). Auch mag die Agitation nicht sustematisch genug vorerft nur an den Orten durchgeführt worden fein, wo die nötigen Führer auch einen Zusammenhalt ber Organisation ohne laufende größere Agitationsversammlungen ermöglichen. Bei dem driftlichen Berbande liegen Die Berhältniffe zwar inbezug auf die Geldverhältniffe bedeutend ungunftiger, ba er auf die Beitrage seiner Mitglieder angewiesen ift, jedoch icheinen die Agitationsbezirte beffer gemahlt zu fein, da mahrend des Rrieges fogar eine Steigerung ber Mitgliedergahl möglich mar. Undererfeits wird der Ausbreitung des driftlichen Berbandes über die von Landarbeitern ichwach bewohnten Gebiete Deutschlands der Mangel an Mitteln noch viel großere Schwierigfeiten als bem fogiglbemofratiichen Berbande bereiten.

Betrachten wir nun das gewerkschaftliche Gebiet der Organisation, die Arbeitskämpse. Wie wir bereits in der Einseitung sehen, werden Streiks in der Landwirtschaft durch gesehliche Bestimmungen zwar erschwert, aber nicht verhindert. Beide Organisationen treten als Gewerkschaften naturgemäß für Ausbebung aller

Erichwerungen ein, aber die damit verfolgten Zwede find bei beiben fehr verschieden. Schon vor Aufhebung der bestehenden Beichränfungen tann das Ziel durch geeignete Agitation erreicht merben. Sagt body Otto Albrecht in ber "Neuen Zeit"1): "Mlerdings wollen wir uns nicht verhehlen, daß wir es bei einer derartigen Mufflärungs- und Erziehungsmethode dadurch, daß wir der gefnebelten Landarbeiterichaft einerseits ihre Anebelung zu vollem und flarem Bewußtfein bringen und andererfeits ihnen den freien Induftriearbeiter in feinen wirtschaftlichen Rampfen mit bem Rapital vor Mugen führen, bald auch dahin bringen werden, daß der gefeffelte Brometheus von felbit an feinen Retten rütteln wird, oder mit anderen Borten, daß die Landarbeiterschaft, mo der Drud ihr gar gu läftig wird, bennoch vielleicht in elementaren Musbruchen gu Lohnausständen fommen wird. . . . Ja, ich ftehe feinen Mugenblid an ju fagen, daß folches nur ju munfchenift". Der fogial-Demofratische Landarbeiterverband versucht in seiner Agitation alles, Diefes Biel zu erreichen. Der driftliche Berband bagegen fagt amar auch, daß in einzelnen Fallen Streifs nötig find, ftellt fich aber andererfeits auf den Standpuntt, daß ju größeren, allgemeineren Landarbeiterausständen die Borbedingungen in Deutschland fehlen2).

Berfolgen mir nun die oben angeführten Lohnbewegungen der beiden Gewertschaften, fo finden wir, daß beide Organisationen zweifellos Borteile erreicht haben und fo in Diefer Begiehung fegens= reich für ihre Mitglieder gewirft haben. Die Borteile machen fich umfomehr geltend, als fie meiftens ohne Bermeigerung der Arbeit und daher ohne Lohnausfall für die Arbeiter erzielt murden. Denn im allgemeinen handelt es fich um fleine Streitigfeiten, Die in jedem Urbeitsverhaltnis porfommen, dagegen find eigentliche Streits fehr felten. Bei den Landarbeitern find Streits bisher fast überhaupt nicht festzustellen, fondern nur bei den Bald- und Beinbergsarbeitern. Auf diese fallen auch faft alle anderen Lohnbewegungen. Intereffant ift babei im Bericht des fozialdemofratischen Berbandes 19113) die Mitteilung, daß naturgemäß unter den Balbarbeitern Suddeutschlands mehr Bewegungen geführt murden als in Rords und Ditdeutichland, ba bei ber Berfaffung der Landtage in Guddeutschland eber etwas zu erzielen ift als in Breufen. Der chriftliche Berband gibt felbft gu, daß von dem Recht des Streits wenig Bebrauch gemacht worden ift, da dies die Stellung des größten Teils feiner Mitglieder (etwa 3/4) als Staatsarbeiter mit fich bringe4). Man fann baber mit Recht fagen, daß für eine gewerfichaftliche Betätigung bei ben Landarbeitern fich bisher bei beiden Organisationen noch feine Belegenheit gefunden hat, fie alfo als Gewertschaften noch gar nicht aufgetreten find. Fur die Landarbeiter hatten nicht gewerfichaftlich aufgebaute Organisationen dasselbe wenn nicht mehr

<sup>1)</sup> Der Landarbeiter Juli 1915 S. 29 2) Arthur Schulz, Sozialdbemofratie, Landarbeitergewerlschaft, Landarbeiteranliedelnug. Soz. Monatskeite 1912 S. 803.

<sup>1) 1906</sup> Rr. 44, Bur Frage ber Landarbeiterorganisation.

<sup>2)</sup> Geichaftsbericht 1913 G. 20

<sup>\*) 5 14.</sup> 4) Geschaftsbericht 1913 3. 17.

erreichen können. Nur für die Forst- und Weinbergsarbeiter haben sich beiden Organisationen bisher auch gewerkschaftlich betätigen können. Dies ist ganz natürlich, da in Deutschland die Boraussiehungen zu Landarbeiterstreiks völlig sehsen. Bei dem Mangel an diesen Arbeitern sind Känpse zur Erhöhung der Löhne nicht erforderlich, sondern dieselben werden sich durch das geringe Angedot von Arbeitskräften von selbst erhöhen. Und zu Massenstents, wie sie der Sozialist Warchionini empsicht!), sehlen erst recht die Vorausssehungen, da dazu die Durchsekung der Arbeitermassen aus dem Lande mit sozialistischen Iden versorberlich ist.

Die Erfolge selbst, die beide Berbände durch Lohnbewegungen erzielt haben, sind zwar für die jungen Organisationen anzuertennen, aber nicht derartige, daß dadurch große Wassen ländlicher

Urbeiter herangezogen merden fonnen.

Faffen mir das Befagte gufammen: Bir haben gefehen, daß der ipzialdemofratische Berband infolge feiner politischen Bestrebungen Die michtigften Borgussekungen gum Unmerben von Mitgliedern, das Beftreben felbständig zu merden, die Aufrechterhaltung der Maturallöhnung und des landwirtschaftlichen Schukzolls nicht erfüllt und daher für ihn nur die Arbeiter mit reiner Geldlöhnung, soweit fie pon pornherein damit rechnen, ftets reine Lohnarbeiter zu bleiben, zuganglich find, daß diefe aber für den Berband auch nur einen unficheren Bestand infolge Abwanderung in die Städte darftellen. Bir haben ferner gefehen, daß die driftliche Organisation den berechtigten Bestrebungen der Landarbeiter entgegentommt und fie unterftütt, und daß daber der Organisierung durch fie eine bedeutend größere Ungahl von Landarbeitern gur Berfügung fteht; aber beiden Organisationen stehen als ftarte hinderniffe ihrer Musbreitung der Mangel an Geld und an Führern in den einzelnen Ortsgruppen, die ftandige Beauffichtigung der Arbeiter durch die Arbeitgeber und por allem die Bohnverhaltniffe entgegen, indem der größte Teil der für die Organifierung in Betracht fommenden Landarbeiter in Deutschland fo ifoliert wohnt, daß eine geregelte und frandige Agitation unmöglich erscheint. Ihren gewertschaftlichen Aufgaben find beide Organisationen bisher nicht gerecht geworden und werden ihnen bei den derzeitigen Berhältniffen auf dem Lande nicht gerecht werden fonnen. Beide Gewertich aften find im mefentlichen auf die Bald = und Beinberas = arbeiter angewiesen. Unter ben Landarbeitern merben fie zwar in einzelnen für die Agitation gunftig gelegenen Be = girten Eingang finden, aber infolge ber entgegenstehenben Schwierigfeiten teine bauernben Erfolge erzielen. Für die chriftliche Organisation ift eine weite Berbreitung möglich, wenn die ländlichen Ur= beitgeber ihr z. 3t. noch porhandenes Miktrauen gegen die driftlichen Gewertschaften fallen laffen und ihr ihre Arbeiter durch Abichlug von Tarifverträgen mit der chrift = lichen Gewertichaft guführen.

#### Unlage 1.

Statistik über ben Mitgliederstand bes Berbandes ber Lands, Waldsund Weinberagarbeiter Deutschlands Ende bes Jahres 1910.

|          | ahl i<br>itglie | oer<br>ber |         |        |       | Die Mitglieder sin beschäftigt in |                     |                  |               |
|----------|-----------------|------------|---------|--------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| māunlid) | meiblid)        | Зиг        | 30. Př. | St. 11 | 80. ¥ | Land,<br>wirtichaft               | Forft:<br>wirtidaft | als<br>Schweizer | im<br>Weinbau |

#### Gefamtbild nach Bundesftaaten.

| Breuken                    | 13924 | 317 | 4241 | 1802 | 1352 | 1087 | 3920 | 152  | 169 | _   |
|----------------------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| Bapern                     | 1958  | 34  | 1992 | 878  | 399  | 715  | 370  | 1423 | 97  | 104 |
| Bürttemberg                | 1295  |     | 1300 |      | 282  | 109  | 328  | 891  | 77  | 2   |
| Sachien                    | 333   | 23  | 356  | 112  | 171  | 73   | 289  | 38   | 29  |     |
| Stellen                    | 7     |     | 7    | 7    |      | _    | _    |      | _   | 7   |
| Sachien-Weimar             | 149   |     | 149  | 18   | 63   | 68   | 57   | 91   | - 1 | _   |
| Medlenburg-Schwerin        | 714   | 7   | 721  | 543  | 128  | 50   | 672  | 34   | 15  |     |
| Medlenburg-Strelik         | 203   | 3   | 206  | 162  | 22   | 22   | 175  | 26   | 5   | _   |
|                            | 71    | 1   | 72   |      | 20   | 26   | 62   | 5    | 5   |     |
| Braunichweig               | 65    | _ 1 | 65   | 20   | 60   | 5    | 62   |      | 2   |     |
| Sachien=Roburg=Gotha       | 70    | 26  | 96   |      | 45   | 6    | 93   |      | 3   | _   |
| Sachjen-Altenburg          | 99    | 3   | 102  |      |      |      | 101  |      | 1   |     |
| Unhalt                     |       | 9   |      |      | 32   | 56   | 16   |      | 1   |     |
| Edwarzburg-Sondershaufen . | 16    |     | 16   |      | 7    | - 2  | 2    |      | 10  |     |
| Reuß                       | 11    | 1   | 12   |      | 9    |      |      |      | 5   | _   |
| Hamburg                    | 41    | 3   |      |      |      | 14   |      | 4    | Э   | _   |
| Liibed                     | 37    | 2   |      |      | 13   |      | 37   | 2    | -   | -   |
| Elfaß-Lothringen           | 116   | -   | 116  | 74   | 12   | 30   | 15   | 97   | _   | 4   |
|                            |       |     |      |      |      |      |      |      |     |     |

Jufammen 9109 425 9584 4652 2635 2247 6243 2763 420 117

In den 5 im Jahre 1910 geltenden Agitationsgebieten verteilt sich ber Mitgliederbestand wie folgt:

#### 1. Agitationsgebiet des Berbandsporftandes.

| Ditpreußen .  |       |    |    |     |     |    | 45   | 2   | 47   | 89   | 5   | 3   | 40   | 4  | 3   |   |
|---------------|-------|----|----|-----|-----|----|------|-----|------|------|-----|-----|------|----|-----|---|
| Beftpreußen   |       | ì  |    |     |     |    | 230  | 14  | 244  | 175  | 46  | 23  | 244  | -  |     | _ |
| Rosen         |       |    | Ċ  |     |     | i  | 38   | 20  | 58   | 23   | 6   | 29  | 56   | 2  | - 1 |   |
| Schleffen     |       | ı  |    |     |     |    | 123  | 2   | 125  | 106  | 11  | 8   | 117  | 1  | 7   | - |
| Brandenburg   |       | ì  |    |     |     |    | 640  | 29  | 669  | 321  | 151 | 197 | 529  | 30 | 110 | - |
| Sannover .    |       |    |    |     |     |    | 300  | 11  | 311  | 42   | 182 | 87  | 247  | 48 | 16  | - |
| Echleswig- 50 | lîtei | 11 |    |     |     |    | 586  | 39  | 625  | 302  | 133 | 190 |      | 5  | 8   | - |
| Lübed         |       |    |    |     |     |    | 37   | 2   | 39   | 22   | 13  | 4   | 37   | 2  |     |   |
| Samburg .     |       |    |    |     |     | ٠. | 41   | 3   | 44   | 21   | 9   | 14  | 35   | 4  | 5   |   |
|               |       |    | Bu | ian | nnı | en | 2040 | 122 | 2162 | 1051 | 556 | 555 | 1917 | 96 | 149 | _ |

#### 2. Bau Mecklenburg = Bommern.

| Medlenburg.Schwerin<br>Medlenburg.Strelig .<br>Broving Bommern . |  | 714<br>203<br>445 | 7<br>3<br>11 | 206 | 543<br>162<br>336 | 22 | 22 | 672<br>175<br>442 | 34<br>26<br>9 | 15<br>5<br>5 | = |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------|-----|-------------------|----|----|-------------------|---------------|--------------|---|
|                                                                  |  |                   |              |     |                   |    |    |                   |               |              |   |

Bulammen 1362 21 1383 1041 231 111 1289 69 25 -

<sup>1)</sup> Reue Beit 1906 Mr. 44.

| 0 | ·   | 6 | - | 1 |
|---|-----|---|---|---|
|   | ſ'n |   |   |   |

Statistik über den Mitgliederbestand und Beitragsleistung des Berbandes der Lands, Walds und Weinbergsarbeiter Deutschlands Ende des Jahres 1911.

|  | 3ahl t        | er Mitg | lieber       | 3ahl trittsgel    | ber 11 | ein<br>Di | nahn | ite: | itr.i. # |
|--|---------------|---------|--------------|-------------------|--------|-----------|------|------|----------|
|  | 1910          |         |              | Cintr.            |        |           |      |      | träge    |
|  | zusam=<br>men | men men | davon weibl. | Gelder<br>à 20 -3 | à 30   | af        | à 60 | ୶    | à 80 🤞   |

| Gefamtbil                  | (b n a | ch B 1 | ınbe | s ft a | aten  |       |       |
|----------------------------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|
|                            | 4358   | 7371   | 3681 | 5615   | 24267 | 15326 | 14760 |
| Banery                     | 1990   | 2424   | 32   | 1299   | 10549 | 4633  | 7269  |
| CHITCHIL                   | 1297   | 1861   | 6    | 1215   | 10245 | 3955  | 1352  |
| Bürttemberg                | 344    | 424    | 22   | 385    | 1131  | 1752  | 768   |
| Baden.                     | -      | 86     | -    | 44     | 4     | 19    | 119   |
| Sellen                     | 7      | 60     | -1   | 47     | 121   | 120   | 16    |
| Dedlenburg Edwerin         | 693    | 2071   | 14   | 1452   | 9080  | 4105  | 1525  |
| Medlenburg-Strelig         | 161    | 260    | 6    | 95     | 1702  | 82    | 409   |
| Sachien-Weimar-Cijenach    | 149    | 158    | 11   | 70     | 144   | 847   | 302   |
| Oldenburg                  | 23     | 248    | 9    | 163    | 403   | 193   | 167   |
| Braunichweig               | 72     | 156    | -    | 85     | 153   | 374   | 409   |
| Sachien-Altenburg.         | 96     | 105    | 11   | 91     | 436   | 469   | 40    |
| Sachien-Roburg-Gotha       | 65     | 29     | -    | 10     | -     | 365   | 18    |
| Unbalt                     | 100    | 121    | 1    | 65     | 117   | 702   | 36-   |
| Edwarzburg Condershaufen . | 30     | 26     |      | 10     | 193   | 23    | 7     |
| Schwarzburg-Rudolstadt     |        | 10     | 6    | 10     | 6     | 34    | 3     |
| Reuß j. L.                 | 12     | 10     |      | 12     |       | 32    |       |
| Lübed.                     | -      | 21     | _    | 17     | 14    | 10    | 1     |
| Samburg                    | 1 21   | 21     | 2    | 7      | 132   |       | 2     |
| Elfaß-Lothringen           | 116    | 234    |      | 95     | 457   | 65    | 27    |
| Zujammen                   | 9534   | 15696  | 478  | 10787  | 59163 | 33113 | 2794  |

## Breugen, Banern und Bürttemberg fpegialifiert. a) Preugen.

| Ditpreußen        |     |      |       | 1   | 47  | 54   | 21  | 23   | 380   | 58    | 15    |
|-------------------|-----|------|-------|-----|-----|------|-----|------|-------|-------|-------|
| Beitpreußen       |     |      |       |     | 40  | 523  | 14  | 296  | 2439  | 862   | 199   |
|                   |     |      |       |     | 12  | 784  | 10  | 472  | 29:5  | 1052  | 941   |
| Brandenburg .     |     |      |       |     | 55  | 744  | 141 | 432  | 4589  | 895   | 360   |
| Bommern           |     |      |       |     | 31  | 37   | 16  | 3    |       | 12    | 293   |
| Bojen             |     |      |       |     | .06 | 260  | 7   | 195  | 1517  | 147   | 54    |
| Schlefien         |     | -    |       |     | 90  | 2398 | 210 | 1651 | 4816  | 6499  | 8077  |
| Cadhen            |     |      |       |     | 341 | 1182 | 74  | 666  | 4032  | 2129  | 2163  |
| Schleswig-Solfte  | m.  |      |       |     | 306 | 462  | 14  | 228  | 490   | 1907  | 686   |
| Sannover          |     |      |       |     | 7   | 402  | 14  | 11   | 12    | 3     | 15    |
| Rheinproving .    |     |      |       | 1 . | 259 | 525  |     | 481  | 1088  | 880   | 1157  |
| Ginzelmitglieder, | Gan | 1    |       | 1 3 |     | 300  | 2   | 545  | 1592  | 300   | 293   |
| 39                | 19  | 2    |       | .   | 77  | 40   | 1   | 538  | 57    | 387   | 322   |
| 17                | 22  | 3    |       |     | 14  |      | 1   | 12   | 43    | 110   | 43    |
| "                 | **  | 6    |       |     | 23  | 15   |     | 31   | 77    | 36    | 50    |
| ,,                | 11  | 7    |       | 1   | 19  | 31   | 4   | 5    | 100   | 24    | 71    |
|                   | 11  | 8    |       |     | 4   | 8    |     |      |       | 25    | 21    |
| **                | **  | 9    |       | .   | 27  | 4    | -   | 26   | 50    | 20    | 21    |
|                   | 3   | ujan | inter | 1 4 | 358 | 7371 | 368 | 5615 | 24267 | 15326 | 14760 |

|          | ahl i   |    | 3.0            | Mitgl<br>hlen i<br>eiträge | pre              | Die Mitglieder find<br>beschäftigt in |        |                  |               |  |  |
|----------|---------|----|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|------------------|---------------|--|--|
| männfið, | weiblid | Зи | 81.1<br>30 ¥f. | SO 25.                     | M. III<br>80 \$# | gand:<br>wirtjaajt                    | Forft- | als<br>Schweizer | im<br>Beinbau |  |  |

#### 3. Gau Mittelbeutschland.

| Proving Zachien<br>Schigterid Zachien<br>Zachien-Weimart-Eisenach<br>Zachien-Roburg Gotha<br>Zachien-Alburg Gotha<br>Braunichweig<br>Unhall<br>Zehwarzburg Zondershaujen<br>Reuk | 1510<br>383<br>149<br>65<br>70<br>71<br>99<br>16 | 189<br>23<br>-<br>26<br>1<br>3<br>- | 1699<br>356<br>149<br>65<br>96<br>72<br>102<br>16<br>12 | 452<br>112<br>18<br>-<br>45<br>26<br>14<br>16<br>3 | 736<br>171<br>63<br>60<br>45<br>20<br>52<br>- | 511<br>73<br>68<br>5<br>6<br>26<br>36<br>— | 1627<br>289<br>57<br>62<br>98<br>62<br>101<br>16<br>2 | 53<br>38<br>91<br>-<br>-<br>5<br>- | 19<br>29<br>1<br>3<br>3<br>5<br>1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|

## Bujammen 2324 243 2576 686 1154 727 2309 187 71 —

|                         | 4. ® | a u  | Bar  | ern         | rec      | h t s       | ъe         | s R        | h e       | i n e            | 5.         |      |         |
|-------------------------|------|------|------|-------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|------------------|------------|------|---------|
| Nordbagern<br>Südbagern |      |      |      | 1198<br>589 | 16<br>16 | 1214<br>605 | 377<br>386 | 235<br>140 | 602<br>79 | $\frac{302}{54}$ | 821<br>531 | 91 5 | 15<br>— |
| Ollovanjern             |      | Paid | mmen | 11787       | 32       | 1819        | 763        | 375        | 681       | 356              | 1352       | 96   | 15      |

#### 5 Gau Gibmeftbeutichlant

|                    | 5 | ١. | (5  | 0 | u    | 9   | oud                     | m e         | 1100 | ut   | (1) 1                | un                   | υ.                        |                      |         |              |
|--------------------|---|----|-----|---|------|-----|-------------------------|-------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------|--------------|
| Württemberg        |   |    |     |   |      | . ! | 1295<br>116<br>171<br>7 | -<br>2<br>- | 116  | 74   | 282<br>12<br>24<br>— | 109<br>30<br>34<br>— | 328<br>15<br>14<br>-<br>6 | 891<br>97<br>71<br>— | 77<br>1 | 4<br>87<br>7 |
| Sujetific coning . |   | 31 | uía | m | itte | 11  | 1596                    | 7           | 1603 | 1111 | 319                  | 173                  | 363                       | 1059                 | 79      | 102          |

### Agitations gebiete zusammen gezogen.

| Berbandsvorftand .<br>Medlenburg-Pommern<br>Mitteldeutschland<br>Bagern rechts des Rheines<br>Südweitbentickland | 1362             | 32 1819  | 1041 231<br>686 1154  | 111 128<br>727 230<br>6 681 35 | 9 69<br>9 187<br>6 1352 | 96  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| Bestand Schluft 1910                                                                                             | <br>9109<br>4527 | 164 4691 | 4652 268<br>2132 1113 | 1444 265                       | 0 1714                  | 196 | 117<br>131 |
| Zunahme                                                                                                          | <br>4582         | 261 4843 | 2520 1520             | 808 358                        | 34 1049<br>—            | 224 | 14         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 3ahl                                                                                                                                    | der Mitg                                                                                                                                         | glieder                                                                | eder   3ahl d. vereinnahmten (                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 1910                                                                                                                                    | 19                                                                                                                                               | 11                                                                     | Cintr.                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                           | natsbeit                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | zusam:<br>men                                                                                                                           | zusam=<br>men                                                                                                                                    | davon<br>weibl                                                         | Gelber                                                                                                                                                                      | à 30 🚽                                                                                                                                                      | à 60 J                                                                                                                       | å 80 🤞                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | b)                                                                                                                                      | Baner                                                                                                                                            | 11.                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| Banern (Süd) .<br>Banern (Nord) .<br>Banrijche Pjalz<br>Einzelmitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 1179<br>603<br>173<br>35                                                                                                                | 1160<br>736<br>169<br>59                                                                                                                         | 16<br>11<br>3<br>2                                                     | 720<br>291<br>24<br>264                                                                                                                                                     | 3876<br>5032<br>1388<br>253                                                                                                                                 | 2877<br>1876<br>287<br>143                                                                                                   | 5808<br>840<br>316<br>308                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zusammen                                                     | 1990                                                                                                                                    | 2424                                                                                                                                             | 32                                                                     | 1299                                                                                                                                                                        | 10549                                                                                                                                                       | 4633                                                                                                                         | 7269                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | c) W                                                                                                                                    | iirttem                                                                                                                                          | berg.                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 1098                                                                                                                                    | 1639                                                                                                                                             | 5                                                                      |                                                                                                                                                                             | 9799                                                                                                                                                        | 3496<br>459                                                                                                                  | 1218                                                                                                                                                                                                        |
| Einzelmitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zusammen                                                     | 199                                                                                                                                     | 1861                                                                                                                                             | 6                                                                      | 574                                                                                                                                                                         | 10245                                                                                                                                                       | 3955                                                                                                                         | 1852                                                                                                                                                                                                        |
| (Sau 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 2Initatio                                                  | msaeb                                                                                                                                   | iet des                                                                                                                                          | Berk                                                                   | andsv                                                                                                                                                                       | oritan                                                                                                                                                      | des.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| Gau 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Agitatic                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . Agitatic                                                   | nsgeb<br>854<br>7                                                                                                                       | 692<br>4                                                                                                                                         | Bert<br>9                                                              | andsv<br>431<br>11                                                                                                                                                          | 2669<br>12                                                                                                                                                  | 948<br>948                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| Brandenburg<br>Rheinproving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 354                                                                                                                                     | 692                                                                                                                                              |                                                                        | 431                                                                                                                                                                         | 2669                                                                                                                                                        | 948                                                                                                                          | 919<br>13<br>                                                                                                                                                                                               |
| Brandenburg<br>Rheinprovinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 354<br>7<br>-<br>259                                                                                                                    | 692<br>4<br>16                                                                                                                                   |                                                                        | 431<br>11<br>-<br>481                                                                                                                                                       | 2669<br>12                                                                                                                                                  | 948                                                                                                                          | 115                                                                                                                                                                                                         |
| Brandenburg<br>Rheinprovinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 354<br>7<br>-<br>259<br>620                                                                                                             | 692<br>4<br>16<br>525                                                                                                                            | 9                                                                      | 431<br>11<br>-<br>481<br>923                                                                                                                                                | 2669<br>12<br>-<br>1088<br>3769                                                                                                                             | 948<br>8<br>-<br>880                                                                                                         | 115                                                                                                                                                                                                         |
| Brandenburg<br>Rheinprovins<br>Gelfen<br>Einselmitglieder<br>Wedlenburg=Edww<br>Wedlenburg-Ereli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jusammen<br>Gau 2.                                           | 354<br>7<br>-<br>259<br>620                                                                                                             | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237                                                                                                                    | 9                                                                      | 431<br>11<br>-<br>481<br>923                                                                                                                                                | 2669<br>12<br>-<br>1088<br>3769                                                                                                                             | 948<br>8<br>-<br>880                                                                                                         | 115°<br>209°<br>152°<br>40°                                                                                                                                                                                 |
| Branbenburg<br>Aheinprovinz<br>zeifen<br>Einzelmitglieder<br>Wedlenburg=Zeifei<br>Brovinz Pommern<br>Brovinz Branbenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Busammen  Gau 2.                                             | 354<br>7<br>-<br>259<br>620<br>Med<br>693<br>161<br>455<br>58                                                                           | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>klenbu<br>2071<br>260<br>744<br>92                                                                              | 9<br>                                                                  | 431<br>  11<br>  481<br>  923<br>  1452<br>  95<br>  432<br>  41                                                                                                            | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>3769<br>316                                                                                                                   | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104                                                                               | 152<br>209<br>152<br>400<br>860<br>29                                                                                                                                                                       |
| Brandenburg<br>Rheinprovinz<br>Seifen<br>Sinzelmitglieder<br>Wedlenburg=Schild<br>Brovinz Pommern<br>Provinz Brandenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jusammen Gau 2.                                              | 354<br>  7<br>  259<br>  620<br>  693<br>  161<br>  455<br>  58<br>  77                                                                 | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>klenbu:<br>2071<br>260<br>744                                                                                   | 9<br>                                                                  | 431<br>  11<br>  481<br>  923<br>  mmerr<br>  1452<br>  95<br>  432<br>  41<br>  545                                                                                        | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>1.<br>9080<br>1702<br>4589                                                                                                    | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895                                                                                      | 1520<br>2091<br>1520<br>400<br>360<br>22<br>298                                                                                                                                                             |
| Brandenburg<br>Rheinprovinz<br>Seifen<br>Sinzelmitglieder<br>Wedlenburg=Schild<br>Brovinz Pommern<br>Provinz Brandenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Busammen  Gau 2.  rin  B                                     | 354<br>7<br>259<br>620<br>Med<br>693<br>161<br>455<br>58<br>77                                                                          | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>klenbu:<br>2071<br>260<br>744<br>92<br>300                                                                      | 9<br>                                                                  | 431<br>  11<br>                                                                                                                                                             | 2669<br>12<br>—<br>1088<br>3769<br>t.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592                                                                                | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300                                                                        | 13                                                                                                                                                                                                          |
| Kranbenburg Kheinproving Kheinproving Keilenburg Medlenburg Medlenburg Kroning Kranbenb Ergelmtiglieder  Bergelmtiglieder  Groning Kranbenb Ergelmtiglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Busanmen  Busanmen  Busanmen  Busanmen                       | 354<br>7<br>-<br>259<br>620<br>Med<br>693<br>161<br>455<br>58<br>77<br>1444<br>3. M                                                     | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>Rlenbu:<br>2071<br>260<br>744<br>92<br>300<br>3467                                                              | 9<br>                                                                  | 431<br>  11<br>  481<br>  923<br>  95<br>  432<br>  41<br>  545<br>  2565<br>  100.                                                                                         | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>1.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592<br>17279                                                                            | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300<br>5486                                                                | 1157<br>2091<br>1528<br>409<br>860<br>22<br>299<br>2609                                                                                                                                                     |
| Branbenburg . Nheinprovins Soffen Singelmitglieder Bingelmitglieder Wedlenburg-Streif Broving Brandenb Einzelmitglieder Einzelmitglieder Broving Brandenb Einzelmitglieder Growing Tandbenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Busammen  Bau 2.  Sain  Busammen  Busammen  Bau              | 354<br>7<br>-<br>259<br>620<br>Med<br>693<br>161<br>455<br>58<br>77<br>1444<br>3. M                                                     | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>Rlenbur<br>2071<br>260<br>744<br>92<br>300<br>3467<br>Cittelbe<br>2398<br>424                                   | 9<br>14<br>6<br>14<br>6<br>14<br>1<br>2<br>37<br>cut∫chlo              | 431<br>  11<br>  481<br>  923<br>  mmetr<br>  1452<br>  95<br>  432<br>  411<br>  545<br>  2565<br>  mb.<br>  1651<br>  385                                                 | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>1.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592<br>17279                                                                            | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300<br>5486<br>6499<br>1752                                                | 152<br>209<br>152<br>409<br>860<br>22<br>299<br>2609                                                                                                                                                        |
| Branbenburg . Rheinprovins Seifen Seifen Einzelmitglieder Medlenburg-Schwi Broving Kommern Froving Brandenb Einzelmitglieder Eroving Brandenb Einzelmitglieder Growing Sadhlen Koningreich Sadhlen Koningreich Sadhlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Busammen  Bau 2.  Sain  Busammen  Busammen  Bau              | 354<br>7<br>-<br>259<br>620<br>Med<br>693<br>161<br>455<br>58<br>77<br>1444<br>3. M                                                     | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>Rlenbur<br>2071<br>260<br>744<br>92<br>300<br>3467<br>Rittelber<br>2398<br>424<br>158                           | 9<br>                                                                  | 431<br>11<br>481<br>923<br>mmetrical 1452<br>953<br>432<br>411<br>545<br>2565<br>mb.                                                                                        | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>t.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592<br>17279<br>4816<br>1131<br>144                                                     | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300<br>5486<br>6499<br>1752<br>847                                         | 1520<br>1520<br>1520<br>1520<br>1520<br>1520<br>1520<br>1520                                                                                                                                                |
| Kranbenburg . Kheinprovinz Seifen Seifen Sinzelmitglieber Wedlenburg-Schuit Medlenburg-Streif Krovinz Hannberb Einzelmitglieber Linzelmitglieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Busammen  Bau 2.  Sain  Busammen  Busammen  Bau              | 354<br>7<br>-<br>259<br>620<br>Med<br>693<br>161<br>455<br>58<br>77<br>1444<br>3. M                                                     | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>Rlenbur<br>2071<br>260<br>744<br>92<br>300<br>3467<br>Cittelbe<br>2398<br>424                                   | 9<br>14<br>6<br>14<br>6<br>14<br>1<br>2<br>37<br>cut∫chlo              | 431<br>  11<br>  481<br>  923<br>  mmetr<br>  1452<br>  95<br>  432<br>  411<br>  545<br>  2565<br>  mb.<br>  1651<br>  385                                                 | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>1.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592<br>17279                                                                            | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300<br>5486<br>6499<br>1752                                                | 1157<br>2091<br>1528<br>406<br>360<br>22<br>298<br>2609<br>8077<br>768<br>809<br>409<br>409                                                                                                                 |
| Branbenburg . Rheinproving . Rheinproving . Seifen . Bingelmitglieber . Bedlenburg - Schw. Medlenburg - Schw. Medlenburg - Streit browing . Browin | Jujammen Gau 2.  R Jujammen B Jujammen Gau                   | 354<br>7<br>-259<br>  620<br>Med<br>  693<br>161<br>455<br>58<br>77<br>  1444<br>3. M<br>1690<br>844<br>1499<br>72                      | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>klenbu:<br>2071<br>260<br>744<br>92<br>300<br>3467<br>Cittelbe<br>2398<br>424<br>158<br>156<br>105<br>29        | 9<br>rg=B0<br>14<br>14<br>12<br>37<br>cutfchlo<br>210<br>22<br>1<br>11 | 431<br>  11<br>  481<br>  923<br>  mmerr<br>  1452<br>  95<br>  432<br>  41<br>  545<br>  2565<br>  mb.<br>  1651<br>  385<br>  70<br>  85<br>  91                          | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>1.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592<br>17279<br>4816<br>1131<br>144<br>153<br>486                                       | 948<br>3<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300<br>5486<br>6499<br>1752<br>847<br>374<br>469<br>365               | 1522<br>409<br>860<br>22<br>295<br>2609<br>8077<br>768<br>802<br>409<br>409                                                                                                                                 |
| Rendenburg . Rheinproving . Rheinproving . Seifen . Einzelmitglieber .  Wedlenburg - Eduw . Medlenburg - Ereitgeber .  Broving Kannberd .  Broving Kannberd .  Broving Sandjen .  Broving Sadjen | 3ujammen Gau 2.  Surin B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | 354<br>  7<br>  259<br>  620<br>  693<br>  161<br>  455<br>  58<br>  77<br>  1444<br>  3. M<br>  1690<br>  844<br>  149<br>  72<br>  96 | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>Rlenbur<br>2071<br>260<br>744<br>92<br>300<br>3467<br>Cittelbe<br>2398<br>424<br>158<br>156<br>105<br>29<br>121 | 9                                                                      | 481<br>  11<br>  481<br>  923<br>  mmerr<br>  1452<br>  95<br>  432<br>  41<br>  545<br>  2565<br>  mb.<br>  1651<br>  885<br>  70<br>  85<br>  91<br>  10<br>  65          | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>1.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592<br>17279<br>4816<br>1131<br>144<br>153<br>486                                       | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300<br>5486<br>6499<br>1752<br>847<br>374<br>469<br>365<br>702             | 152:<br>209:<br>152:<br>409:<br>56:<br>22:<br>295:<br>2609:<br>8077<br>768:<br>802:<br>409:<br>409:<br>409:<br>409:<br>409:<br>409:<br>409:<br>409                                                          |
| Pranbenburg . Rheinprovinz Geffen Sinzelmitglieder Medlenburg-Streit Provinz Pannern Frovinz Pannern Frovinz Pannern Frovinz Stadien Kinzelmitglieder Lönigerich Sachlen Lönigreich Linhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3usammen Gau 2.  Bi  Bi  Bulanmen Gau                        | 354 7 259 620 Med 693 161 455 58 77 1444 3. M 1690 72 96 65 100                                                                         | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>Rlenbur<br>2071<br>280<br>744<br>92<br>300<br>3467<br>Rittelbe<br>2398<br>424<br>158<br>156<br>105<br>29<br>121 | 9<br>rg=B0<br>14<br>14<br>12<br>37<br>cutfchlo<br>210<br>22<br>1<br>11 | 481<br>  11<br>  481<br>  923<br>  mmetr<br>  1452<br>  95<br>  432<br>  41<br>  545<br>  2565<br>  100.<br>  1651<br>  885<br>  70<br>  85<br>  91<br>  10<br>  65<br>  10 | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>1.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592<br>17279<br>4816<br>1131<br>144<br>158<br>486<br>—————————————————————————————————— | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300<br>5486<br>6499<br>1752<br>847<br>374<br>469<br>365<br>702<br>34       | 1522<br>209<br>1522<br>400<br>366<br>22<br>296<br>260<br>8077<br>766<br>8074<br>400<br>46<br>46<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 |
| Branbenburg Meinprovinz Seffen Seffen Singelmitglieber Singelmitglieber Seffen  | 3usammen Gau 2.  Bi  Bi  Bulanmen Gau                        | 354<br>7<br>259<br>620<br>Med<br>693<br>161<br>455<br>58<br>77<br>1444<br>3. 21<br>1690<br>844<br>149<br>72<br>96<br>65<br>100<br>30    | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>Rlenbur<br>2071<br>260<br>744<br>92<br>300<br>3467<br>Cittelbe<br>2398<br>424<br>158<br>156<br>105<br>29<br>121 | 9                                                                      | 481<br>  11<br>  481<br>  923<br>  mmerr<br>  1452<br>  95<br>  432<br>  41<br>  545<br>  2565<br>  mb.<br>  1651<br>  885<br>  70<br>  85<br>  91<br>  10<br>  65          | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>1.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592<br>17279<br>4816<br>1131<br>144<br>153<br>486                                       | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300<br>5486<br>6499<br>1752<br>847<br>374<br>469<br>365<br>702             | 1522<br>1522<br>409<br>1522<br>409<br>1523<br>409<br>2608<br>8077<br>768<br>802<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408                                                       |
| Pranbenburg . Rheinprovinz Geffen Sinzelmitglieder Medlenburg-Streit Provinz Pannern Frovinz Pannern Frovinz Pannern Frovinz Stadien Kinzelmitglieder Lönigerich Sachlen Lönigreich Linhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3usammen Gau 2.  Bi  Bi  Bulanmen Gau                        | 354 7 259 620 Med 693 161 455 58 77 1444 3. M 1690 72 96 65 100                                                                         | 692<br>4<br>16<br>525<br>1237<br>Rlenbur<br>2071<br>260<br>300<br>3467<br>Rittelbe<br>2398<br>424<br>156<br>105<br>29<br>121<br>10<br>26         | 9                                                                      | 481<br>  11<br>  481<br>  923<br>  mmetr<br>  1452<br>  95<br>  432<br>  41<br>  545<br>  2565<br>  100<br>  65<br>  100<br>  100                                           | 2669<br>12<br>1088<br>3769<br>1.<br>9080<br>1702<br>4589<br>316<br>1592<br>17279<br>4816<br>1131<br>144<br>158<br>486<br>                                   | 948<br>880<br>1831<br>4105<br>82<br>895<br>104<br>300<br>5486<br>6499<br>1752<br>847<br>374<br>469<br>365<br>702<br>34<br>23 | 11522<br>209<br>1522<br>400<br>366<br>22<br>299<br>2609<br>807'<br>768<br>809<br>409<br>418<br>188<br>366<br>375                                                                                            |

|                    |          | 3ahl i  | er Mitg    | lieder  |            | . vereinn<br>dern. Me |             |             |
|--------------------|----------|---------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                    |          | 1910    | 19         | 11      | Eintr.     |                       | atsbeiträ   |             |
|                    |          | 3นfam:= | 3ujam-     | bavou   | (Salbar -  |                       |             | U           |
|                    |          | men     | 111611     | weibl.  | à 20 🤞     | a 30 - g a            | 60 Ja       | 80 3        |
|                    | Bau 4.   | Baneri  | recht      | s des   | Rhein      | es.                   |             |             |
| Banern (Giid)      |          | 1179    | 1460       | 16      | 720        | 3876                  | 2877        | 5805        |
| Banern (Nord)      |          | 603     | 736        | 11 2    | 291<br>264 | 5032<br>253           | 1376        | 840<br>308  |
| Einzelmitglieder . |          | 35      | 59         |         |            |                       | -           | _           |
|                    | Zusammen |         | 2255       |         |            | 9161                  | 4396        | 6953        |
|                    | Gau      |         | dweste     |         |            | 9799                  | 3496        | 1218        |
| Württemberg        |          | 1098    | 1639<br>86 | õ       | 641        | 9799                  | 19          | 119         |
|                    |          | 7       | 44         |         | 47         | 121                   | 129         | 16          |
| Seffen             |          | 116     | 234        | _       | 95         | 457                   | 65          | 278         |
| Banrifche Bials .  |          | 173     | 169        | 3       |            | 1388                  | 237         | 316         |
| Einzelmitglieder . |          | 199     | 222        | 1       | 574        | 446                   | 459         | 134         |
|                    | Zusammen | 1593    | 2394       | 9       | 1425       | 12215                 | 4396        | 2081        |
|                    | Gau (    | 3. Ni   | ordinef    | deutsc  | hland.     |                       |             |             |
| Schleswig-Solftein |          | 641     | 1182       | 74      |            | 4032                  | 2129        | 2163<br>686 |
|                    |          | 306     | 462<br>248 | 14      |            | 490                   | 1907<br>193 | 167         |
| Oldenburg          |          | 23      | 248        | 9       | 17         | 14                    | 10          | 11          |
| Libed              |          | 21      | 21         | 2       |            | 132                   | 7           | 23          |
| Einzelmitglieder . |          | 23      | 15         | _       | 12         | 43                    | 110         | 43          |
| Cingenniqui        | Zusammen | 1014    | 1949       | 99      | 1093       | 5114                  | 4356        | 3093        |
|                    |          | Bau 7   | 50         | hlesien |            |                       |             |             |
| Schlefien          |          | 1 106   |            |         |            | 1519                  | 147         | 54          |
| Einzelmitglieder   |          | 19      | 31         | 4       | 1 31       | 77                    | 36          | 50          |
|                    | Busammen | 125     | 291        | 11      | 226        | 1596                  | 183         | 104         |
|                    | Gau      | 8. 9    | lordoft    | deutid  | land.      |                       |             |             |
| Ditpreußen         |          | 1 47    | 54         | 1       | 2   23     | 380                   | 58          | 15          |
| Weitpreußen        |          | 187     |            |         |            | 1728                  | 848         | 198         |
| Einzelmitglieder   |          | 4       | 8          |         | - 5        | 100                   | 24          | 71          |
|                    | Zusammen | 238     |            | 18      | 253        | 2208                  | 930         | 284         |
|                    |          | Gau     | 9. 7       | 3osen.  |            |                       |             |             |
|                    |          | - 58    |            |         | 1 71       | 711                   | 14          | 293         |
|                    |          | 31      |            |         | 6 3        |                       | 25          | 21          |
| Einzelmitglieder   |          | -       |            |         | -          |                       | 51          | 315         |
|                    | Zusammen |         |            |         | 1          |                       | 01          | 310         |
|                    | Agitatio |         |            |         |            | en.<br>3769           | 1831        | 2091        |
| Berbandsvorftand   |          |         |            |         |            | 17279                 | 5486        | 2609        |
| Medlenburg, Pom    | merit    | 2572    |            |         |            | 7062                  | 11484       | 10417       |
| Mittelbeutschland  |          |         |            |         |            | 9161                  | 4396        | 6958        |
| Südweitdeutschlan  |          |         |            |         | 9 1425     | 12215                 | 4396        | 2081        |
| Rordweitdeutschlat |          | 1014    |            | 9       | 9 1093     | 5114                  | 4356        | 3098        |
| Schlefien          |          | 128     |            |         |            | 1594                  | 183         | 104         |
| Rordoftbentichland |          | 238     |            |         |            |                       | 930         | 284         |
| Bojen              |          | 111     |            |         |            |                       | 51          | 318         |
|                    | Zujammen | 953     | 1 15690    | 3 47    | 8 10787    | 59163                 | 13113       | 27947       |

Sabfitetter unb Etnselmitgli
 Ewinberburg
 Westenburg unb Pommern
 Westenburg unb Pommern
 Wittbeutischund
 Wittbeutischund
 Wittenberg
 Webnissenberg
 Webnissenberg

135 220

Die

Mitglieder verteilen

fich

3u= fammen

(5uts:

Schweizer oder Melfer

und Posen . .

Sch., Weitpreußen und Polen Schnienburg Vonnerburg Gebieben Scheinen Stehen Under und Stauni Browin; Schlieht, Ebenburg und Schnienburg Schweitenburg Schwinstellung Endringliche Stauten Schot, Elieb, Sofien, Pfals Schot, Elieb, Sofien,

170 870 532 324 1022 802 1112 191 191 24 226 983 983

558 428 228 170 1430 1077 200 350 350 350 165 701 184

68 68 68 68 67 67 129 139 105 1105 1116 325

1 | 2 | 1 | 188

all, Ginzelmitglieder:

Mitgliederstand 530 Deutschen Landarbeiterverbandes Mitgliederzahl 1110 Schlusse bes III. Vierteljahres Die Mitglieder find beschäftigt als

2iniage 4.

Tarif-Bertrag gwifden der Freiherr von Cramer-Alett'ichen Berwaltung in hohenaichau und dem Zentralverband der Forft-, Candund Weinbergsarbeiter Deutschlands.

#### 1. 21 rbeitszeit.

Die regelmäßige Arbeitszeit der landwirtschaftlichen Arbeiter und Arbeiterinnen bauert in ber Zeit vom 16. Marg bis 31. Mai pon früh 61/2 bis abends 51/2 Uhr; vom 1. Juni bis 30. September pon früh 6 bis abends 6 Uhr; vom 1. Oftober bis 30. November von fruh 61/2 bis abends 51/2 Uhr und vom 1. Dezember bis 15. Märg pon früh 7 bis abends 5 Uhr.

Der Beginn und Schluf ber Arbeitszeit wird vom Sammel-

runtte aus gerechnet. Die Arbeitszeit ber Schweiger beginnt früh 5 Uhr und endet obends 6 Uhr. Die Nachtschur wechselt jeden 4. Tag. Außerdem hat jeder Schweizer am 3. Sonntage vollständig frei. Das letztere trifft auch bei bem Ochsenfütterer gu.

Un Samstagen, fowie an Borabenden gefetlicher Feiertage ift um 4 Uhr, an den Borabenden von Oftern, Beihnachten und Bfingften um 2 Uhr Arbeitsschluß ohne Abzug der noch fehlenden Stunden.

#### II. Baufen.

Un Baufen find vorgesehen eine Mittagspaufe von einer Stunde, somie in der Zeit vom 1. Juni bis 30. September je eine halbstundige Bor- und Nachmittagspaufe. Beginnt die Arbeitszeit in ber Frühe um 4 Uhr, fo mird eine viertelftundige Baufe um 6 Uhr eingeschaltet, wofür jedoch feine Bezahlung erfolgt.

#### III. Arbeitslöhne.

Die Anfangslöhne aller vollwertigen, neueinzustellenden Urbeiter betragen pro Stunde 32, nach einem Jahre Dienstzeit 34 Pfennig. Bei neueinzuftellenden Arbeitern unter 18 Jahren und folden, die nicht mehr im Befige ihrer vollen Arbeitstraft find, ift ber Lohn ber freien Bereinbarung zwischen der Detonomievermaltung und den einzelnen Arbeitern überlaffen.

Der Lohn der bisher beschäftigten Arbeiter mird pro Stunde mahrend der Zeit vom 1. Juni bis 31. September auf 35, für Die

übrige Jahreszeit auf 33 Pfennig festgesett.

Der Unfangslohn der neueinzustellenden Urbeiterinnen beträgt pro Stunde 22, nach einem Jahre Beschäftigung 24 Bfennig. Die bisherigen Löhne der Arbeiterinnen werden auf 26 Bfennig erhöht.

Der Wochenlohn des Defonomiebaumeisters beträgt unter Bergicht auf Ueberstunden pro Woche 28 M. Der Lohn des Ochsen= fütterers 24 M.

Der Monatslohn des I. und II. Schweizers beträgt 95, der Lohn des III. und IV. Schweigers 70 M. Die bisher gewährten Rebenbezüge oder freie Bohnung merden belaffen.

#### IV. Heberstunden.

Für Ueberstunden und Sonntagsarbeit werden für Arbeiter 40, für Arbeiterinnen 30 Bfennig pro Stunde bezahlt.

#### V. & 616 des burgerlichen Gefenbuches:

"Bei unwerighuldeten Arbeitsversäumnissen, hervorgerusen durch Todesfall in der eigenen Familie, gesessliche Wahlen, Kontrollsversammlungen. Handlungen vor Gericht ohne Berschulden des Arbeiters, wird demselben die notwendige Zeit freigegeben, wenn dieselbe nicht sänger als einen Tag gedauert, und die Arbeiter vordem um Erlaubnis nachgesucht haben. Für solche Bersäumnisse wird dem Arbeitern nichts vom Lohne in Abgug gebracht."

Bei Einberufung zu militärischen Friedensübungen wird den verheirateten Arbeitern 1 - U, den sedigen pro Tag 50 Pfennig während der Dauer der liebung vergütet.

Arbeiter, die bei gerichtlichen Handlungen eine Entschädigung von Amtswegen erhalten, haben keinen Anspruch auf Bergütung ihrer Arbeitsverkäummisse.

#### VI. Schlichtung von Differengen.

Jur Schlichtung von Differenzen aus diesem Vertrage wird eine Schlichtungssommission aus 2 Vertretern gebildet. Die Entscheidungen bieser Kommission sind endgiltige. Bei Stimmengleich beit entscheide der hohe Gutsherr durch Stichentscheid. Auf Wunsch der Arbeiter können zu solchen Verhandlungen Vertreter der Organisation zugesogen werden.

#### VII. Bertragsredite.

Die Organisation, bzw. deren Bertreter und Bertrauensmänner hasten für die Durchführung des Bertrages seitens der Arbeiterschaft. Daraus ergibt sich, daß vertragemäßige Unsprüche der Arbeiter an die Dekonomieverwaltung auf Bezahlung der in diesem Bertrage sestigesen Löhne und anderer Bergünstigungen nur sür die der Organisation angeischlossenen Arbeiter bestehen.

#### VIII. Berpflichtungen ber Arbeiter.

Die Arbeiter bzw. Arbeiterinnen haben den Anordnungen der Borgesetzten Folge zu leisten, die Arbeitszeit und Kaufen einzuhalten und angeordnete lleberstunden und Sonntagsarbeit zu versichten, sowie bei jeder Gelegenheit das Interesse des Gutsherrn wahrzunehmen.

Die Arbeiter sind verpflichtet, die anvertrauten Tiere gut zu behandeln. Absichtliche Beschädigungen von Sandwerfszeug, Geräten oder Material, Diebstahl, Urheber von Streitereien an der Arbeitsstelle, Beleidigungen gegen Vorgesehte können mit Entlasiung bestraft werden.

Den Arbeitern bzw. Arbeiterinnen steht gegen events. ungerechte Bestrafung innerhalb 8 Tagen das Einspruchsrecht bei der

Schlichtungskommission zu. Versehlungen, die der Dekonomieverwaltung länger als 8 Tage bekannt sind und nicht geahndel wurden, können nicht mehr bestraft werden.

#### IX. Urbeiterichuk.

Die zum Schuße der Gesundheit und des Lebens erlassenen Borschriften der Forst- und Landwirtschaftlichen Berufsgenossenischen seine Berufsgenossenischen seine Berufsgenossenischen feitens der Dekonomieverwaltung und der Arbeiter genaubeachtet.

#### X. Schlufbeitimmungen.

Jedem der Organisation angeschlossenen Arbeiter bzw. jeder Arbeiterin ist ein Exemplar dieses Bertrages auszydändigen. Dasselbe ist dei Lösung des Arbeitsverhöltnisse wieder einzuliefern.

#### XI. Bertragsbauer.

Borstehender Vertrag hat vom 1. Juli 1912 bis 30. Juni 1914 Sittigkeit. Wird derselbe nicht einen Monat vor Ablauf gefündigt, so säuft derselbe stillschweigend ein Jahr weiter.

#### Unlage 5.

#### Rolleftiv-Arbeits- und Tarifvertrag.

geschlossen zwischen Freiherrn v. Zehner als Gutsherrn von Dobritichan und den auf der Domäne Dobritschan beschäftigten, in der Ortstellung der Agnotieue", christiteter Berufsvereinigung für die ländliche Arbeit, organisserten landwirtschaftlichen Arbeitern, am 27. Dezember 1912 auf Grund des Bertrages vom Ottober 1909, des Memorandums der Arbeiterschaft vom Ottober 1910 und der darauf gesossen Unterhandlungen nehst allen seit 1911 und 1912 vereinbarten Berähertungen des urprünglichen Berätrages amt Jusähen in Zusammenfassung aller seitheriem Ertässe.

S 1. Unerfennung der Organisation, Die Dr= ganisation in ber eingangs genannten Gewertichaft wird, mie icon früher, neuerdings anerkannt, und zwar als berechtigt zur Bertretung ber ftandigen, d. h. mit herrschaftlichem Quartier ausgestatteten oder fonft das gange Jahr bei der Berrichaft arbeitenben landwirtschaftlichen Arbeiter ber Domane (fiehe § 3). Die von ihr gemählten Bertreter gelten als bevollmächtigte Bertreter ber gefamten Arbeiterschaft der obengenannten Rategorie. Gie, und nur fie, haben alfo das Recht, die Bunfche, Eingaben und Forderungen ber landwirtschaftlichen Arbeiter, soweit fich dieselben auf das Urbeitsverhaltnis und beffen Beftimmungen begieben, vorzubringen, die vom Gutsherrn und feinen Beamten nur bann anguhören find, wenn fie von mindeftens zwei Bertretern ber driftlichen Organifation in deren Auftrag und Ramen vorgebracht merden. Buniche und Beschwerden einzelner fonnen nicht berudfichtigt merden und tonnen nur als Brivatwunsch gelten. Es ift den Bertretern der Gewertschaft jederzeit geftattet, die Bestrebungen der Organisation frei und offen vorzutragen, wenn fie im Auftrag derfelben portreten, nur muffen alle Eingaben an den Gutsherrn ftets durch bas Rentamt unter Begenzeichnung bes beteiligten Beamten eingereicht werden. Letterer ift beauftragt, die Arbeitervertreter auf Bunfch gum Gutsherrn gu führen. Auch bei Borbringung mundlicher Bitten und Beschwerden ift dies im Rentamt anzumelden und wird von dort aus die Stunde bestimmt, in welcher die Deputation burch einen Beamten vorgeftellt wird. Rur in gang außerordentlichen Fällen find unmittelbare Eingaben geftattet, muffen jedoch auch bann, allerdings ohne Inhaltsangabe, im Rentamt als folde angemelbet werden. Es verfteht fich von felbit, daß fich die Bewertichaftsvertreter außerhalb ihres Bertreteramtes feinerlei ungebührliche Freiheiten nehmen, die nicht geduldet werden fonnten.

§ 2. Ordnungsmaßnahmen (aus der Betriebsordnung). Die Aufrechterhaltung der strengen Maßnahmen gegen Feldund Materialdiehstäble, auf die sosortige Entlassung aus der Arbeit und 14 tägige Kündigung der Naturalwohnung gefetzt ist, wie auch eventuelle gerichtliche Bersolgung wird samt den diesbezüglichen Amtshandlungen der Ausseher von den Arbeitern als gerecht erfannt

und fie erklären fich hiermit bereit, an der Einhaltung genauefter Ordnung und on der Bermeibung aller ihrer Organisationsehre miderftrebenden Straffälligfeiten mitzumirfen. Strafmeife fofortige Entloffung ift jedoch nur in ben im § 3, Abf. 2, genannten Fällen guläffig. Für fleinere Bergeben und Ordnungswidriafeiten merden blok Geldordnungsstrafen auferlegt, und zwar nach einem von der Betriebsleitung ausgestellten Tarif, ber mundlich befanntzugeben und dann im Borhaus ber Kanglei, wenn tunlich auch im Meierhof, idriftlich anzuschlagen ift. Die Geldordnungsftrafen merden bei der Bochenauszahlung beglichen und fofort dem von der Organisation bestellten Bertreter gegen Bestätigung ausgehandigt; fie fallen ber pon dem Organisationsausschuß allein verwalteten Wohltätigkeits= taffe zu, über welche die Organisation frei verfügt. Den Muffehern und Nachstehern wird neuerdings in Erinnerung gebracht, bag Schimpf- oder gar Fluchworte nicht geftattet und insbesondere gegen meihliche Berfonen feine unflätigen Musbrude zu gebrauchen find, mogegen die Arbeiterichaft erflart, daß fie feineswegs die nötige Autorität und den gebührenden Refpett gegenüber den Nachstehern untergraben will, beren notwendigkeit anerkannt wird, und die darunter nicht leiden dürfen.

8 3. Das Arbeitsperhältnis. Das fonft fo lofe Arbeitsperhaltnis mird amifchen beiden Teilen durch diefen Rolleftivpertrag für die Beit feiner Geltung ju einem dauernden feftgelegt. Die ffandige landwirtschaftliche Arbeiterschaft der Domane (Deputatfnechte, Magde, mit Bohnung bedachte oder fonft regelmäßige, d. h. jederzeit zur Berfügung ftebende landwirtschaftliche Taglohner und Taglöhnerinnen) verpflichten fich, alle ihnen ordnungsgemäß zuge= miesenen Arbeiten zu übernehmen, nicht unentschuldigt aus ber Arbeit zu bleiben und fich ohne Erlaubnis der Bermaltung feinen Arbeiten bei anderen Befigern gu midmen; dies natürlich nur folange, als ber Bertrag läuft und fie auch nicht durch die gleich gu ermähnende einmongtige Rundigung frei geworden find. Singegen mird die Berrichaft diefen Arbeitern, wenn fie ben gangen Sommer über in Arbeit ftanden, auch entsprechenden Binterverdienft im bisher üblichen Mage verschaffen. Es befteht für beide Teile vierwöchige Rundigungsfrift, betreffend der Arbeit und Raturalwohnung. Dem Arbeiter fteht in diefer Frift außer den Sonntagen ein freier Tag pro Boche gum Stellesuchen frei. 14 tägige Rundigung der Wohnung und sofortige Entlaffung aus der Arbeit ift nur ftrafmeije (fiebe & 2) bei Diebstählen und fonftigen ftrafrechtlich verfolgbaren Sandlungen, bei grober Renitenz gegen Auffeher und Beamte wie auch bei jeder Arbeitsniederlegung in Streifabsicht mahrend der Bertragsbauer guläffig. Undererfeits fteht auch bem Urbeiter bas Recht auf fofortigen Austritt, d. h. alfo am nachftfolgenden Tag, aus der Arbeit zu, wenn er groben, ftrafrechtlich verfolgbaren Sandlungen (Mighandlungen) oder, wo es fich um weibliche oder jugendliche Berfonen handelt, ernften fittlichen Befahrdungen ausgefest ift; ferner menn er in betrügerifcher Beife übervorteilt merden follte. In allen diesen Fällen hat er aber Austritt und Erund sowohl bei einem der Beamten oder beim Gutsherrn, wie auch beim Borstand der Organisation anzumelden. Es muß ihm serner in solchen Fällen das Bohnungsrecht noch einen vollen Monat besassen werden. Bei Ertrankungen eines Knechtes oder Mägde (Deputatgesindes) werden die diesbezüsslichen Bestimmungen der Dienstotenordnung beodachtet. Auch die ständigen Taglöhner (Taglöhnerinnen) haben im Fall der Ertrankung Arzt und Medikanneute frei, jedoch über einen Wonat hinaus nur gnadenweise. Nach Absauf dieses Bertrages ohne dessen geneuerung sallen alle diese beiderseitig freiwillig sestigesen Bestimmungen weg und es treten wieder bloß die gesptlichen Rocklimmungen weg und es treten wieder bloß die gesptlichen Rocklimmungen weg und es treten wieder bloß die gesptlichen Rocklimmungen weg und es treten wieder bloß die gesptlichen Rocklimmungen weg und es treten wieder bloß die gesptlichen Rocklimmungen weg und es treten wieder bloß die gesptlichen Rocklimmungen weg und es treten wieder

- § 4. Braferei. Die herrichaftlichen Gelbgraben und anderen Brafereien, die entsprechend in Stand gefett (eventl. ab und zu mit Rlee befat) werden, find lediglich für die chriftlich organifierten ffandigen Arbeiter der Gerrichaft referviert und die Auffeber angemiefen, dort portommende Eingriffe Fremder ebenfo der gefeklichen Strafe guguführen wie bei Diebstählen auf den herrichaft= lichen Ginzelfeldern. Die Grabenftude merden von der Bermaltung den einzelnen ftandigen Arbeitersamilien nach Angahl ihrer ftandigen Bollarbeiter zugewiesen, einerfeits unter Berudfichtigung von Broke und Bute der Graben, fo daß teine Ungleichheit entsteht, andererfeits auf Grund des von der Organisation vorgelegten Bergeichniffes ihrer Mitalieder. Einen unmittelbaren Unspruch haben nur die organifierten ftändigen landwirtschaftlichen Arbeiter der Berrichaft, mahrend den Gartenarbeitern der eine Obitaarten im Schlofpart als Gröferei zugemiesen mirb. Underen als ben ftandigen landmirtichaftlichen Urbeitern fann die Berrichaft nur den Streitfeldgraben zuteilen, und auch das nur, wenn fie driftlich organifiert find. Bis 15. April jedes Jahres hat die Bermaltung der Organisation einen Berteilungsplan über die Graferei gur Ginficht vorzulegen. Ueber fich widersprechende Abanderungsmuniche entscheidet die Gutsverwaltung.
- 8 5. Rutterflee. Der ftandigen landwirtschaftlichen Arbeiterschaft wird fur die Zeit ihres Dienstes bei der Berrichaft nach Familie und haushalt je ein Streifen Futterflee einschlieflich des erften Siebs gur Dedung des Rleinviehfutterbedarfs gu eigener Berfügung zugemiesen, und zwar 10 a (etwa ein halber Megen) für Familien mit zwei Bollarbeitern, 5 a für einzelftebende Bollarbeiter, 5 a mehr für Familien mit mehr als zwei Bollarbeitern. 21s Bollarbeiter gelten: a) mannlich: Knechte, Taglohner über 18 Jahre; b) meibliche: ftandige Taglohnerinnen über 18 Jahre. Die obere Grenze im Alter gilt je nach der Leiftungsfähigfeit. Doch tommt Diefe Futterzuweisung nur ben ftandigen landwirtschaftlichen Arbeitern zugute, b. h. jenen, die ftandig, mann immer gerufen, gur Arbeit tommen, außer den Anechten alfo jenen Tagarbeitern und Tagarbeiterinnen, welche fich jederzeit und zu jeder landwirtschaftlichen Arbeit gur Berfügung ftellen, daher nicht den Ionarbeitern, Brofeffioniften, Auffehern und Gartenarbeitern; jedoch

meift die Gerrichaft letteren (ben Cartenarbeitern) im Berbit eine von ihr bestimmte Menge Roble an. Ferner erhalten Dieje Futterzuweisung auch nicht jene Deputatleute, die bei poller Deputatmilch fein Rleinvieh halten follen (alfo Rramat, Biehmarter, Magbe), mohl aber die Ungehörigen der Tonarbeiter, Brofeffioniften und Bartenarbeiter, fofern fie ftandige landwirtichaftliche Bollarbeiter find. Begen diefes Bugeftandnis von Futterflee verzichtet die Arbeiterichaft auf das früher übliche Korbarunfutter in der Ernte und Die Winterverforgung mit Futter und gibt fich hiermit (famt Graferei. Reben- und Rübenblätter) aufrieden; auch tragt fie gern bas Rifito für Futtermißernten. Die Lage des zugewiesenen Feldes ift gang gleichailtig. Nichtorganifierten oder in der Organisation perichul-Setermeife nicht Unterftukungsberechtigten fteht Die Futterzumeifung nicht zu. Ueber die volle Bugehörigkeit entscheidet gegenüber der Organisation das vierteljährlich vorgelegte Mitgliederverzeichnis. Beim Austritt eines Mitgliedes aus der driftlichen Organisation übernimmt die Berrichaft den betreffenden Teil Futterflee und gibt den darauffallenden Breis der Ortsgruppentaffe.

S. G. Kleinviehhaltung. Jeder herschaftliche ständige Arbeiterhaushalt (Anecht oder landwirtschaftlicher Lagarbeiter in berrichgistlichem Quartier) der genannten Organisation hat dos Recht, zwei Ziegen, zwei Schweine, zehn Hühner und acht Gänse zu halten. Wo sich in der Familie ein lediger Sohn oder eine ledige Tochter über 18 Jahre (edenstalls der Organisation angehörig) als ständiger herrschaftlicher Vollarbeiter besindet, dort kann die Familie um die Hälfte mehr halten. Die gleichmäßige Beteilung mit den entsprechenen, verbesserten Stallungen, wie sie shon der einem großen Teil eingesührt sind, wird im Einvernehmen mit der Organisation nach und nach durchgessührt werden (jährlich etwa ein Umbau). Sonderbessimmungen über Viehhaltung haben die herrschaftlichen brie dieskimätre und Räche.

§ 7. Strohlieferung. Düngerabgabe. Taglöhner und Anechte beziehen nach Maggabe der porhandenen Borrate Stroh von der herrichaft umfonft, und zwar unter Aufficht und unter Berudfichtigung der Stallverhaltniffe und gegen jedesmalige Unfage, wie lange fie damit austommen muffen. Singegen wird ihnen die Fuhre Dunger (beiderfeits zwei Bretter boch mit Ramm) um 2 Rronen abgefauft, darf aber unter allen Umftanden nur der herrichaft abgegeben merden. Der Dunger ift von diefer nach Moglichfeit zweimal im Jahre, im Frühjahr und herbft, auszuführen. Das früher üblich gewesene Sopfenattordftroh fällt hiermit naturlich meg. Arbeiter, welche gleichzeitig herrschaftliche Bachtfelder haben, muffen fich ju Beginn des Birtichaftsjahres enticheiden, ob fie dungen wollen oder nicht (abgefehen von den pflichtmäßigen Düngungen). In allen jenen Jahren, mo fie dungen, erhalten fie den Strohbezug nicht, fonnen aber den Dunger voll verwenden oder, was übrig bleibt, der herrichaft jum vollen Breis verkaufen (an andere nicht). In Jahren, wo sie nicht düngen, haben sie wieder Strohbezug, müssen der den Dünger wie die anderen billig abliefern. Selbstgebautes Stroh können sie selbst verwerten oder an die Verrschaft verkaufen. Seder Stroh; und Hutterverkauf eines herrschaftlichen Arbeiters (und sei es auch vom eigenen Pachtselbe) nuch der Herrschaft angemeldet werden, die dann das Vorkaufsrecht zu gleichem Preis hat. Nichtangemeldeter Verkauf zieht eine Ordnungsstrasse von 1 Kr. an die Arbeiterkasse nach sieht.

- § 8. Urbeiterpacht. Die ermähnte Zuteilung von Bachtfelbern auch an die ständigen Tagarbeiter und Anechte nach Möglichfeit wird im Bringip bewilligt und gefordert. Insbesondere find frei merdende Bachtfelber von entsprechend fleinem Musmaß und sonstiger Eignung zuerft ber eigenen Arbeiterschaft burch schriftlichen Unschlag oder Bekanntgabe bei ber Auszahlung anzubieten. Die Berpachtung erfolgt zu einem mäßigen Bachtgelbe und im Sochitausmaße von 40 a (etwa 2 Degen) für den Arbeiterhaushalt. Unter ben Bachtungen darf aber die herrichaftliche Arbeit nicht leiden; es gilt alfo für angesagte Arbeitstage die Arbeit auf dem Bachtfelde nicht als Entschuldigungsgrund. Die pachtenden Arbeiter find perpflichtet, in der Ernte- und Sopfenzeit den Bachtzins menigftens ratenmeife abzuftatten und im Falle der Nichtzahlung bis 1. Geptember die Schuld bei den Auszahlungen diefes und des folgenden Monats zu begleichen. Findet auch bann feine Zahlung ftatt, fo erfolgt die Entziehung des Bachtfeldes.
- § 9. Einkauf bei der Herrschaft. Die christlich organisierten ständigen Landarbeiter der Domäne haben das Recht, bei dieser viertelsährlich zum Marttpreise Getreibe einzukaufen, und zwar die Knechte bis zu einer ihrem Deputat gleichfommenden Wenge, die Tagarbeiter ohne Deputat die zur Höhe, die einem doppelten Deputat gleichfommet, d. i. pro Quartal 1 q Weizen, 1 q Gerste, 2.3 q Noggen. Die beitäufig benötigte Wenge muß dis 10. Oktober sür das ganze Tahr (dis 10. Oktober des nächsten Varense werden. Bezugstage sind der 4. oder 5. des ersten Quartalmonates. Das Kaufgeld ist spätestens vor Ablauf des Viertelsähres nach dem Bezug zu erlegen (auch ratenweise Zahtung ist zusässigs), folange das nicht geschehen ist, erlischt der Kaufranspruch sin die solgenden Viertelsähre.
- § 10. Aus zahlung. Taglöhner und Knechte erhalten ihren Bohn: erstere wöchentlich (regelmäßig am Samstag) sür alse Taglöhne, die Aktrodiöhne der einzelnen im Lohntarif genannten Katen und Säge; legtere sowie sämtliche Quartallöhne viertelsährlich. Bei der Auszahlung der Tage und Aktrodiöhne wird jedem Akreiter (Arbeitersamilie) die Jahl der geleisteen Taglohntage, dzw. der abzugahlenden Aktrodiöhge und die hieraus entstehende Lohnsumme vorgelesen. Die Auszahlung findet zu der von der Ferrschaft, jedoch mindestens 24 Stunden zuvor setzlesetzt geit pünktlich statt;

nach Ablauf einer Stunde sind die Beamten nicht verpflichtet, später Gefommene diesmal auszugahlen.

h bei Lohntlasse Berschald ein höheres Einkommen zu gewähren und so die untwertrochenen Dienstleistungen ein gewisse Aussteilungen ein gewisse der der her her her haben der Senklasse der her her her her haben der Aussteilungen der Aussteilungen der Aussteilungen der Aussteilung der Ausstei

|               |   |  | I. RI. | 11. R1. | III. RI |
|---------------|---|--|--------|---------|---------|
|               |   |  |        | Rrone   | n.      |
| Pferdefnechte | ٠ |  | 50     | 52      | 54      |
| Dchfenfnechte | , |  | 48     | 50      | 52      |
| Rramat .      |   |  | 58     | 60      | 62      |
| Viehwärter    | ٠ |  | 58     | 60      | 62      |
| Mägde .       |   |  | 40     | 42      | 44      |

Auf Wunsch der Organisation kommt die Klassensteigerung, weil auch sie der Organisation zu verdanken ist, nur den Organisierten zu. Nicht bei ihr Organisserte bleiben bei den alten Grundlöhnen: 48, 46 und 38 Kronen.

§ 12. Altersipargaben für Taglöhner. Den Taglohnern wird, weil fie eine Lohnsteigerung durch Rlaffen nicht gut erfahren tonnen, alljährlich am 19. Mars (zu Ehren bes beil. Josef, wie auch § 11 zu deffen besonderer Ehrung festgesett fein foll) eine Altersspareinlage von 5 bam. 10 Rr. in eigene Sparbucher gur Berginfung angelegt, die erft bei Erreichung des 70. Lebensighres oder der vollen Arbeitsunfähigkeit oder im Falle des Dienstaustrittes behoben merden durfen. Die Gaben merden fofort Urbeitereigentum, bleiben aber in Bermahrung ber Kanglei, unter Beigiehung ber Organisationsleitung; eigene Zulagen find immer gestattet. Borzeitige Behebung von Beiträgen in außerordentlichen Fällen ift mit Buftimmung der Organisation und der Gerrichaft guläffig. 5 Rr. erhält alljährlich am genannten Tage die landwirtschaftliche Urbeiterin, 10 Rr. der landwirtschaftliche Arbeiter, fofern fie im perfloffenen Jahre außer Rüben- und Sopfenkulturarbeit mindeftens 70 Tage Taglohnarbeit (oder gleichkommende Affordarbeit) geleiftet haben, also ftandige landwirtschaftliche Arbeiter im ermähnten Sinne find.

§ 13. Das Bierzeichen. Das im Lohntarif angeführte Biergeld wird in Form von Bierzeichen gegeben.

- § 14. Der Lohntarij: Der im Anhang beigeschsosseine Lohntarij if für die Zeit der Gilitgfeit dieses Bertrages für beide durch denselben gebundene Teile maßgebend und bildet einen wesentlichen Bestandteil desselben. Es haben also alse Mitglieder der erwähnten Organisation (die ständigen heimischen Arbeiter) das Recht, ausschließlich nach diesem Taris gelohnt zu werden, desse keitimmungen als Mindestlohn gesten. Die Domänenverwaltung hingegen ist nicht verpsichte, während der Bertragsdauer neue Lohnsorderungen entgegenzunchmen. Für Nichtmisssieder der Organisation ist sie nicht an das Mindestmaß des Lohntaris gedunden.
- § 15. Beftimmungen der Affordfake. Die im Lohntarif mit einem \* bezeichneten Aftordfage find Grundlohne. welche nach der bei der Landwirtschaft so ungemein verschiedenen Schwierigkeit der Arbeit für jeden einzelnen Fall innerhalb der im Lohntarif angegebenen Grengen festgesett merben. Dies geschieht durch den Betriebsbeamten (Bermalter) von Fall gu Fall und im Einvernehmen mit den Arbeitern (Barteiführern) für eine beftimmte furge Zeit (einen halben Tag bis eine Boche). Die jeweilige mundliche Abmachung ift auch für die Auszahlung bis zu dem Zeitpuntte verbindlich, wo fie verandert oder miderrufen wird. Unter die Brundlöhne darf nur in befonderen Fällen mit einftimmiger Buftimmung der beteiligten Arbeiter bei ausnahmsweise leichter Arbeit herabgegangen werden. Ueber diefelben hinauszugehen, ift mahrend der Bertragsdauer die Bermaltung nicht verpflichtet. (Giebe jedoch letten Bufat des Lohntarifes.) Rommt es zwifchen Betriebsbeamten und Arbeitern hierüber zu feiner Einigung, fo foll die Urbeit nicht darunter leiden und unter provisorischer Geltung des lettvorhergegangenen Sages eine Einigung nachher auf Grund des § 18 erfolgen. Im Lohntarif werden neben den Grundlöhnen hinter deren vereinbarter Sobe (in Rlammern) die in obigen Musnahmefällen erreichten Ueberschreitungen beispielsweise und ohne Bindung porgemerft.
- § 18. Bermehrung der Alkordarbeit. Arbeiter und Betrebseitung erkären sich beibe in dem Bestrebseitung erkären sich beibe in dem Bestrebseitung erkären sich beide Teile vorteilhafter ist. Wo daher bis jeht nach Taglohn gearbeitet wurde, aber Alkordierung möglich ist, soll lestere auch da versuchsweise einsgesicht werden, selbstverständlich so, daß der Durchschnitt der Arbeiter hierbei über den Taglohn hinaus zu stehen kommt, die ganz Schwachen aber nicht darunter sinten. Ueberhaupt werden letztere mehr beim Taglohn zu belassen oder sonst human zu berücksichtigen sein.
- § 17. Sicherung bei Maschinenarbeit. Für den Schnittverdienst gilt diesbezüglich für die eigenen ständigen Taglöhner (Schnitter) solgendes: Jeder männliche Mäher hat einen Anspruch auf 21 volle Mähertage oder 110 Kr. Mäherlohn (eingerechnet den Betrag für die weibliche Beihilse, wo sie nötig ist). Der

- Anspruch ist derart, daß, wenn keines von beiden erreicht wird, eine Bergütung des Restes auf 110 Kr. ersolgt; wenn aber die Tageszahl oder die Cohnsumme eingehalten ersseint, ist die Herrschaft zu keiner Bergütung verpsslichtet. Erkrankung oder sonstige Berhinderung des Mähers seinerseits und dadurch entgehender Verdienst wird natürlich nicht entsschäftigt. Die Ausgeseichung des Restes wird summarisch vollzogen; die Aufreitung ist Sache der Mäher selber in Bulle von Elementarschäden oder dei oden Missernten ist über eine entsprechende Herabschiedung der garantserten Summe zu verhandeln.
- § 18. Einigung über Streitigkeiten aus dem Vertrag. Da ein sormelles Schiedsgericht beiderseits noch nicht gewünsch wird, ist solgendes sestigeseit: In Fällen unüberwindicht wird, ist solgendes sestigeseit: In Fällen unüberwindicher Meinungsverschiedenheiten über Vertragsverhältnisse wird eine gütliche Vereindarung dadurch angestrebt, daß sowohl die Veranten als auch die Vertreter der Arbeiterschaft als sozialer Einigungsausschuß dem Gutsherrn ihre Aufsalung vortragen, welcher dann endgiltig entscheidet. Auch sonstige unparteissche Vertrauenswähner können beigezogen werden; freilich sind dies Entscheidungen nicht zwingend und steht im Falle einer Benachteiligung beiden Teilen der ordentliche Rechtsweg offen.
- § 19. Der Arbeiter kataster. Um die verschiedenen, den Arbeitern gebührenden Borteise (namentlich 3. B. Gräserei, Kleeseld, Einsaufsrecht) allen Berechtigten zukommen zu lassen, legt die Gewersschaft jedes Quartal 14 Tage vor dem ersten des 1. Monats der Berwaltung einen Kataster jener ständigen herrschaftlichen Arbeiter vor, für welche sie als für ihre Mitglieder die Gewährung der in diesem Vertrage settgesegten Vorteile sorbert.
- § 20. Dauer des Vertrages. Dieser Bertrag, der beide Teile bindet, sauft die zum 31. Dezember 1913. Wird er von teiner Seite gefündigt, so säuft er von neuem unverändert, jedesmal sür ein neues Jahr. Die Vertragsfündigung muß späessenst nicht einen Monat vor Absauft, erfolgen. Abänderungsanträge sür einen neu zu sassenden Vertrag müssen jedech dem anderen Vertragsteile schon zwei Monate vor Absauf (also späestens am 1. Dezember) befanntgegeben werden. Während der Vertragsbauer sind Abänderungen nur im beiderseitigen vollen Einverrechmen möglich. Der Vertrag sit in der Absichtigfes möglichssen vollen Einverrechmen weiglich werden der Vertragsschungen des Arbeitsverhöltnissen wöllichssen vollen Einverrechmen vergeln und die Ideen driftlicher Sozialreform unter dem Zeichen der Gerechtigteit und Liebe anzubahnen.

#### Cohntarif.

Der im § 14 festgesetzte Lohntarif lautet: Es wird teils im Tagelohn, teils im Aftord gearbeitet (§§ 15, 16).

I. Tagelöhne.

Diese sind für alle landwirtschaftlichen Arbeiter je nach deren Jugehörigkeit zu einer der folgenden Gruppen prinzipiell gleich; sie sind:

#### A. Für Männer:

| 1. | ordentliche landwirtschaftliche Löhne:      |  |   |         |
|----|---------------------------------------------|--|---|---------|
|    | im Sommer                                   |  | 7 | 1,- Rr. |
|    | im Binter                                   |  |   |         |
|    | beim Dampfdrusch Sommer und Winter          |  |   | 1,— "   |
| 2. | außerordentliche landwirtschaftliche Löhne: |  |   |         |

für Maschinenbedienung beim Dampfdrusch:

a) dem Einleger mie Abtrager 2 Rr. und 2 Liter Bier, b) dem Abnehmer und Sädfelichneider nebit Lohn 2 Liter Bier.

Bei Aushilfsdienft als Knecht der Taglohn der Rameraden: Beit der Affordarbeiten 1.50 fr. und in beiden Fällen Fütter-

lohn. Als Tagelohn wird bei 7 Tagen in der Woche mindeftens 1 2. zugrunde gelegt. Bei Dienft auf der Darre für alle gleich 2.50 Rr., 2 Liter Bier.

Bei außerordentlichen, ungewöhnlichen Arbeiten, 3. B. Sühnerfangen ufm., 1,70 bis 2,10 Kr.

Für Sopfengartentagelöhner 2,40 Rr. und 1 Liter Bier.

3. Spezialfähe:

1 ordentlicher Taglobn:

Für den Futterfnecht: 7 Tage pro Boche à 90 Seller.

4. Tonarbeiter und Brofeffioniften:

a) Tongrbeiter (auch Landarbeiter im Tonmert) die dort geltenden Tarife.

b) Dachdecker . . 3,40 Rr. | je ein Männerbeet Rartoffelfeld, c) Maurer 2,40-3,40 " im Winter reduzierter Lohn.

Bei anderen Beschäftigungen, deren Unnahme ihnen jedoch frei fteht, erhalten die Genannten, d. h. Professioniften und Ionarbeiter, den Lohn wie die Arbeiter eben Diefer Rategorien, in welche die betreffende Arbeit gehört.

#### B. Für Beiber.

|    | im Sommer 0,88 Rr.                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | im Winter                                                                                                                                                      |
|    | beim Dampfdrusch im Sommer                                                                                                                                     |
|    | " " " Binter 0,88 "                                                                                                                                            |
|    | beim Melten neben vollem Taglohn 0,50 "                                                                                                                        |
|    | Beim Pflocken in den herrschaftlichen Garten doppelter                                                                                                         |
|    | Beim Pflocken in den herrschaftlichen Gärten doppelter Tagelohn (1,76 Kt.), jedoch nur für jene Weiber, die im Schnitt wenigstens 20 Tage in der Arbeit waren. |
|    | beim Sopfenschneiden und Sopfenpflüden neben                                                                                                                   |
|    | vollem Taglohn 0,80 Kr.                                                                                                                                        |
| 2. | außerordentlicher Lohn fiehe *.                                                                                                                                |
| 3. | Spezialfäge 0.                                                                                                                                                 |

#### C. Für Rinder.

Ausnahmsweise Aushilfe im Hochsommer bei leichten Arbeiten, dann jugendlichen Arbeitern 70-80 Seller.

Die Sommerzeit wird von Unfang Marg bis etwa gu Allerheiligen gerechnet und von der Berwaltung angesagt. Der Arbeitstag dauert im Sommer von 6-11 und 1-6 Uhr mit je einer Biertelftunde Baufe: im Binter pon 7-11 Uhr mit einer Biertelftunde Baufe und von 1-5 Uhr ohne Baufe. Gine Abturgung für die fürzeften Tage bleibt der Bermaltung vorbehalten, d. h. es fteht ihr zu, in den fürzeften Tagen (vom 10. Dezember bis 31. Januar) von 1/28-11 Uhr ohne Baufe arbeiten zu laffen. lieberftunden merden entlohnt für den Mann mit 12 Seller, für bas Beib 10 Seller.

#### II. Affordfage für Einheimische.

|                     |             | ,          | 1 . 7         |
|---------------------|-------------|------------|---------------|
| Rlee und Getreide   | mähen mit   | Maschine   | pro 1 Seller. |
| Reiter schlagen pri | o Stück 5—  | -10 Heller | * (15).       |
| Rlee aufhängen pr   | o Reiter 10 | 15 Sell    | er.           |

Rlee abladen pro Fuhre 68 heller u. 0,5 Liter Bier, für alle pro Fuhre.

Rlee langen pro Fuhre 20 heller u. 2 Liter Bier, pro Mann und Taa.

Betreidesaat mit Majchine pro Megen 10 heller pro 20 Meken.

Rübensaat mit Maschine pro Megen 12 heller, 3 Liter Bier. Roggen ernten famt Binden und . . . . pro Megen 3,00-3,50 Rr.\*

Beizen ernten mit Ablegen . " " 2,20-3,50 " Erbsen ernten . . . . . " " 1,00-1,80 " Berfte, hafer, Gemenge ernten " " 1,50-1,80 "

ausnahmsweise . . " " 1,20-4,00 ... außerdem pro Megen 1 Liter Bier und 3 Rilogramm Rorn. hopfengarten rigolen pro Quadratflafter 14-20 heller (30) Hopfen schneiden . . . pro Schock

Draht aufziehen Drahtpflöde ichlagen . . " Stängeln . . . . . "

#### Sopfenfultur:

1. Rate pro Schock 40 h pro Schock 1 Maßl Kartoffelland 2. Rate pro Schock 50 h knab jede Perjon im ganzen 1 Maßl Krautbeet, der Mann 1 Männerbeet. hopfen pfluden pro Biertel . . . . 20-26 heller \*. Hopfennacharbeit pro Schod Pflode ziehen . . 12 Seller. hopfennacharbeit pro Schock Stangen tragen . 20 heller. hopfennacharbeit pro Schod Draht nehmen . . 6 Seller.

#### Rübenernte und = Buken:

mit der hand pro a . . . . . 50-65 Seller (80) \* 

Die Rüben find von den pugenden Beibern nur auf Haufen zusammenzutragen.

Rübenfulturarbeit:

1. und 2. hade sowie vereinzelnd 9-12 Kr. pro Megen und für je 2 Megen 1 Magi Kartoffelland.

NB. Die Jahlen in den Klammern bedeuten die von der Herrschaft ausnahmsweise gewährte lleberschreitung der Höchsterigenae.

#### III. Deputat und Diäten.

Außer dem in § 11 angeführten Barlohn hat das Gefinde noch folgende Lohnbezüge:

#### A. Deputat.

- b) Kramaf und Mägde: Dasselbe, aber 1 Liter Bollmilch statt 0,5 Liter Magermilch.

#### B. Diäten

| B. Diaten,                                               |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| 1 2 1 / 1 2 2                                            | Rr.  |
| 1 Fahrt nach Saaz (Sausmeister extra)                    | 0,60 |
| 1 Fahrt nach Saaz für ½ Tag                              | 0,28 |
| 1 Fahrt auswärts über den ganzen Tag (Aufseher 1,80 Kr.) | 1,40 |
| 1 Fahrt auswärts die Nacht dauernd                       |      |
| 1 Fahrt am Sonntag = Männertagslohn (1 Kr.) oder         | 0,90 |
| 1 Mildsfahrt                                             | 0,40 |
| 1 Fuhre Ton von der Gut (Richtorganifierte 20 Heller)    | 0,30 |
| Tonfuhren vom Dobritschaner Tonwert nach Trnowan         |      |
| pro Baggon                                               | 0,20 |
| 1 Fuhre außerhalb über Mittag einschl. Bald (Taglöhner)  | 0,40 |
| 1 " Erde (selbst laden 6 Heller)                         | 0,02 |
| 1 " Dünger (felbst laden 4 Heller)                       | 0,02 |
| 1 " Eis                                                  | 0,10 |
| 1 ,, soppenstangen fuhren                                | 0,02 |
| 1 " Rüben (Schnitte) 0,75 Heller pro q,                  |      |
| 1 " Betreide, Rlee einführen, 0,5 Liter Bier,            |      |
| Dem Knecht fürs Rammeln pro ha 0,25 Liter Bier,          |      |
| Baffer führen zum Dampfpflug pro Tag                     | 0,40 |
| 1 Sad abtragen                                           | 0,02 |
| withen mit per withouse pro a                            | 0.01 |
| fur eine Rachtwache                                      | 1,—  |
| Bleede littern                                           | 0,49 |
| Ochsen füttern                                           | 0,20 |
|                                                          |      |

Reiter schlagen (halben Tag) in Altorblohn, Taglöhner (Tagöhnerinnen) außerhalb Dobritschan über Mittag ohne lange Mittagspause — 2 lleberstunden.

#### IV. Remunerationen.

Den Knechten alljährlich zu Neujahr an Weißerlohn . . . 1,80 Kr. Dem Krawaf an Stallgelb für Berfauf 1 Kuh . . . 2,— "
Dem Biehwärter an Stallgelb für Berfauf 1 Kalbes . . 0,40 "

Bei Saat über Mittag bem Lenker der Majchinen extra 1 Liter Bei Sonntagsarbeit, 3. B. Alee breiten, Klee aufhängen — Männertaalohn.

#### Bufak zum Lohntarif.

Wie in Ausnahmefällen während der Vertragsdauer unter die Altfordiähe nur mit einstimmiger Justimmung der beteiligten Arbeiter herabgegangen werden tann, so ist in anderen Ausnahmessällen die Hertschaft zwar nicht gebunden, über die Altfordiähe hinauszugehen, aber wenn nötig, tann ja immerhin darüber verhandelt werden. Zedensalls bedars eine solche besondere Zahlung (wie z. B. im Herbst. 1910 bei den Rüben) der persönlichen Genehmigung des Kutsherrn, doch ausdrücklich nur als Ausnahmefall.

## Lebenslauf.

Ich, Otto Hermann Aubolf Schneiber, Sohn bes Postiekretärs Richard Schneiber, evangelischer Konsession, preußischer Staatsangehörigkeit, bin am 20. Januar 1889 zu Berlin Schöneberg geboren. Ich besuchte von Ostern 1895 bis Ostern 1906 bas Hohenzollen-Kessonnmassium zu Berlin-Schöneberg und alsbann bas Königliche Gymnassium zu Sorau N.-L., wo ich Ostern 1909 die Reisprüsung ablegte. Bon Ostern 1909 bis Ostern 1911 studierte ich auf der Universität Berlin und dis Ostern 1913 auf der Universität Greifswald Mathematik, Physik und Staatswissenschaften.

Im Juni 1913 wurde mir die Geschäftisführung des Pommerschen Bauherren-Berbandes e. B. zu Stettin übertragen. In Dieser Stellung bin ich zurzeit noch tätig. MS4 27994

# END OF TITLE